

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







632 3-43 V.8

832 G43 V.8

### Rand 8. Cheatergeschichte.

# Theaterkritiken und drautaturgische Auflätze

von

Heinrich Laube.

defammen ausgewählt und mit Einleitung und Anmerkungen versehen von

Alexander von Weilen.

Band 2.

Berlin tverlag der Gesellschaft für Cheatergeschichte 1906.



Funcial Saube.

Nach einer Zeichnung von Kriehuber (1848)



# Theaterkritiken und dramaturgische Aufsätze

von

Heinrich Laube.

Gesammelt, ausgewählt und mit Einleitung und Anmerkungen versehen von

Alexander von Weilen.

Band 2.

Mit heinrich Caubes Porträt nach Kriehuber (1848) und einem Altersbild.

Berlin
Selbstverlag der Gesellschaft für Cheatergeschichte
1906.

### Jacob Minor zugeeignet



Laute.



Derman Steckert 4-2-47 58366

#### Inhalts-Verzeichnis

| B. Abhandlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                           |                                           |                                |                          |                                    |                         |                 |                                                                                             |          |      |           |          |         |                                         |   |  |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------|---------|-----------------------------------------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40. (<br>41. §<br>42. §<br>43. §<br>44. §<br>45. §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sugène<br>Rochmal<br>Die Ent<br>Richarb<br>Die schös<br>Briefe ü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | on Shal<br>Scribe 1<br>3 "Gott<br>ftehung<br>Wagner<br>ne Litera<br>ber das<br>tifce Th                                         | ind<br>ichei<br>ber<br>8 H<br>itur<br>beu | un<br>b ui<br>"Ri<br>defoi<br>un<br>itsch | er<br>nd<br>arli<br>emi<br>d i | Sid<br>Sid<br>Ser<br>Oas | ifts<br>ille<br>ille<br>fuc<br>ati | pie<br>er'<br>he<br>the | I<br>(E)<br>(A) | ·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>· | gm<br>in | en D | t)<br>eut | i<br>Gb) | i<br>an | b                                       | • |  | 209<br>216<br>224<br>229<br>235<br>250<br>289                                                                       |
| C. Charakteristiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                           |                                           |                                |                          |                                    |                         |                 |                                                                                             |          |      |           |          |         |                                         |   |  |                                                                                                                     |
| 48. (49. 150. (51. 52. 53. (54. 55. 56. 657. 58. 56. 66. 662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662. 1662 | Bustom Rlein — Ein Ben Ben Auguste Carl Fic Higher | ann  — Rühn Molen —  uch bei !! Ifpiel !! Erelinge htner  Unschift ettich (Fie Bagner Löwe  Dalm vients  Devrient wenebi won Bb | e — Pad<br>iter<br>raginal                | - M<br>rug<br>wig<br>men<br>iffer         | Ti                             | iect                     | af                                 |                         |                 |                                                                                             |          |      |           | •        |         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |  | 309<br>308<br>316<br>329<br>337<br>346<br>349<br>358<br>870<br>875<br>884<br>398<br>401<br>410<br>417<br>427<br>485 |

#### B Abhandlungen

#### 39) Neuer Shakespeare.

Außer der neuen deutschen Ausgabe Shakespeares von Morit Rapp und Adalbert Keller hat auch Simrod eine solche begonnen, und zwar ist von ihm der Macbeth mit gegenüber gebrucktem englischen Texte erschienen. Ueber die Rapp- und Kellersche Uebersetung habe ich schon früher einige empfehlende Worte gesagt; hier will ich nun näher darauf eingehen, und die Shakespeare-Frage zur einleitenden für das neue Theater machen, welches sich in unserem Vaterlande bilden zu wollen scheint . . .

Diese neuen Uebersetungen enthalten auch tiefere Reuerungen und führen uns zu solchen, oder veranlassen uns doch, Dinge auszusprechen, die jeder Kundige längst empfunden, aber aus Pietät nicht ausgesprochen hat. Es ist immer derselbe Gang: erst müssen die Besten all ihr bestes Lob daran setzen, um Anerkennung für ein großes Genie zu erzwingen, wie dies Lessing und Goethe in betreff Shakespeares tun mußten. Dann greift endlich die Masse wahllos zu, die Feier wird Phrase, und es wird eine unbesangene Kritik von der besangenen Menge eben so erschwert, als früher die Anerkennung des großen Genies durch die im Herkömmlichen besangene Wenge erschwert gewesen war. Goethe selbst muß dann rusen: "Shakespeare und kein Endel", und selbst Goethes Auf verhallt.

Rapp zeigt sich vorurteilsfreier, als man von einem Manne erwartet, der sich die Behandlung eines Dichters zur Haupt-aufgabe des Lebens gemacht hat. Gewöhnlich wird solche Haupt-aufgabe unmerklich zur Neigung, alles, auch das Mißliche, an dem erwählten Dichter zu verherrlichen, und sich den kleinen fehlerfreien Gott in ihm auszuarbeiten, dessen der poetisch geneigte Mensch immer bedürftig ist, und dies wurde der un-

Beilen, Theaterfritifen und bramaturgifche Auffabe von Heinrich Laube.

14

verkennbare Uebelstand der Tieckschen Shakespeare-Erklärung. Ich meine damit nicht, daß Tieck den Shakespeare "undergleichlich" nannte; denn diese Benennung hat auch jetzt noch ihre vollkommene Richtigkeit; aber ich meine, es sei nicht alles für alle Zeiten empfehlenswert am großen englischen Dichter, und ich meine, durch die Shakespeare-Erklärung in diesem Sinne habe Tieck und die Tiecksche Uedersetzungsschule, ihr Berdienst in Shren! unserer dramatischen Literatur geschadet. Denn dadurch ist die Manier unserer jungen Dramatiker entstanden, alles in Shakespearescher Weise anzusangen, mit andern Worten: den Bau vom Dache aus zu beginnen.

Rapp spricht dies nicht aus und meint es wohl auch nicht in solcher Ausdehnung, er beklagt nur, "daß die fast übertriebene Forschung je zuweilen bis auf das Extrem einer barocken und paradoxen Deutung der einfachen Worte des Textes geführt habe", und daß die Unbefangenheit des Stück hie und da zu sehlen scheine.

Nur in einem Punkte scheidet er sich völlig. "Wenn es geschehen kann", sagt er, "daß für die Mehrzahl der Leser die schönste Szene, ja ein ganzes Stück durch einen oder einige lächerliche Verse entstellt und ihre Wirkung aufgehoben wird, so haben wir gewiß die Aufforderung, diesem Unglück nach Kräften vorzubeugen . . . grelle Verstöße gegen das Kostüm seiner Stücke dürfte der Ueberseher für einen deutschen Leser wohl zu mildern oder zu umgehn sich die Mühe geben, da wir jetzt, wo wir den Dichter längst kennen, uns an diesen Absonderlichkeiten nicht mehr ergözen. Diese Absonderlichkeiten für einen besonderen Parfüm auszugeben, konnte eben nur einer in Manieriertheit ausartenden Teilnahme begegnen." — Rapp macht noch ausmerksam, Shakespeares Sprache sei nicht überall klassisch

Schlegel betreffend, sagt Rapp sehr richtig, er sei ein Ueber-seger-Talent, "wie es in dieser Art unter uns, vielleicht auf der Erde schwerlich jemals glücklicher organisiert lebte für eine solche Arbeit: eine so reine Witte zwischen rezeptivem und produktivem Vermögen, als hier allein erfordert wird." — "Hätte Schlegel seine zur Hälfte getane Arbeit zu Ende gebracht, so würde wohl schwerlich mehr ein Versuch geschehen, den Dichter weiter zu überseten . . ."

In alledem teile ich Rapps Meinung. Wenn er aber fagt. der Schlegel-Shakespeare sei in der Form so vollendet, daß er nicht nur für völlig original gelten könne, sondern sogar unsern einheimischen klassischen Werken in dieser Sinsicht die Rlassistät streitig maden könne - so widerspreche ich gang und gar, und widerspreche um so lauter, je mehr sich diese Meinung durch einseitiges Lob verbreitet hat. Es ist etwas ganz anderes, eine ichwülftige Sprache flaffisch überfest, und diese Uebersetung eine klassische Sprache zu nennen. Die Sprache Shakesbeares ist aber vorherrschend schwülstig, nicht blok, weil dies überhaupt und heute noch englische Art ist, sondern weil sie dies zur Reit der Königin Elisabeth in noch höherem Grade mar, und weil Shakespeare eben um seines überschwellenden Reichtums willen ein Gott hätte sein muffen, unter solchen Umständen dem schwülftig gehäuften Ausdrucke zu entgehn. Freilich sind meift Perlen und ewige Blumen, aus denen diese Bulfte aufammengesett find, aber Bulfte bleiben es, und unter Blumen erstickt zu werden, bleibt auch Sterben. Unserm Begriffe von flassischem Ausdrucke, wie wir ihn, dem deutschen Genius sei's ewia gedankt!. durch Schiller und Goethe aemonnen widerspricht dieser Schwulft durchaus. Es wäre unbegreiflich. daß wir dieses Sindernis noch immer gutgeheißen, ja nachgeahmt batten, lage nicht eben ein Bedürfnis der Fremdenpreifung in unserm Wesen. Nur daß eine Abwechselung in dieses preifende Studium der Fremde gebracht worden ift, nur daß wir beute die Griechen, morgen die Franzosen, dann einmal Italiener und Spanier und mit besonders ruhigem Gewissen Engländer empfehlen, nur das ift unsere Hilfe. Gine Bildung und Uebung an fremden Mustern wird natürlich jeder hochstrebenden Nation unerläßlich sein, aber wie selbständig man dabei bleiben könne, zeigen uns Engländer und Franzosen. In den letten Jahrhunderten haben wir geradezu durch ein Schaufelinstem zwischen französischem und englischem Geschmade einen eigenen zu erringen getrachtet, und weil die Reaktion gegen den französischen in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts unerläklich und von unsern tüchtigsten Männern empfohlen wurde, so haben wir diese Reaktion über das Gleichmaß hinaus, ja über den Rat jener tüchtigen Männer selbst hinaus krampfhaft festgehalten und sind namentlich in unserm dramatischen Glaubensbekenntnis fehlerhaft englisch geworden. Umsonst warnte

am Ende Goethe selbst, er ward nicht mehr gehört, ja, was noch mehr sagen will, er hatte in seiner "Natürlichen Tochter" selbst das Waß klassischer Dekonomie verloren, hatte mit hemmenden trocknen Sähen seinen klassischen Ausdruck überladen, und Schlegel nannte, um das Waß übervoll zu machen, dies der Borlesung widerstrebendste Stück: "marmorglatt"!

Unter solchen Umständen ward Shakespearomanie unvermeidlich, und wenn die armen Schauspieler, welche heute die melodisch fließende Sprache der Maria Stuart, der Jungfrau, des Wallenstein, des Tasso, der Johigenie zu unserer Zufriedenheit vorgetragen, morgen über die Sprache des König Lear bis zur Sinnlosigkeit stolperten, so empfanden sie diesen Fehler unsers Geschmacks am schmerzlichsten, denn sie mußten büßen für das, was nicht allein ihre Schuld war.

Merkwürdig, daß uns nicht längst ein aufmerksamer Blick auf die herrschenden Eigenschaften der Engländer stukig und einsichtig gemacht hat! Unter ihren vortrefflichen Gigenschaften, deren sie in der Tat außerordentlich viel haben, hat da schon jemand die Schönheit künstlerischer Form entdeckt? Solid, umsichtig, tief, mächtig sind sie, aber in schöner Fassung hat sich der tüchtige Sohn Albions nie ausgezeichnet. Beder große Maler, noch große Bildhauer, noch große Musiker sind aus ihrer Mitte hervorgegangen, die Grazie allein fehlt an ihrer Wiege, und bei näherem Eingeben in die Darstellung Shakesbearescher Stude wird sich uns aufdrängen, daß es ihm gar nicht um eine fein abgemessene Form der inneren Raumverhältnisse eines Stückes zu tun war, sondern um eine reiche, mannigfaltige Anhäufung von Gedanken, Beziehungen, Berhältniffen, Charakteren und Handlungen, die in vielen Einzelheiten und gewiß im ganzen ein grandioses dramatisches Ereignis bilden sollten und bilden, deren Dekonomie und Harmonie im einzelnen ihn aber wenig kümmerte. Glücklicherweise war es so. Er wäre sonst schwerlich der Schöpfer modernen Dramas geworden, wenn er, in anstrengender Schöpfung des Ganzen begriffen, auch die innere Ausbildung der Teile hätte bedenken sollen. Nur Gott schafft die Welt im Großen und Kleinen in einer Tat. It es nun nicht ein eigentlich undankbarer Preis, der innerlich tote Ruhm, welchen wir Shakesbeare darbringen, indem wir nach mehr denn zwei Nahrhunderten über sein modernes Drama nichts zu sagen wissen, als: O, wie vollkommen ist es, und



wehe dem, der daran ändern möchte! Erröten wir nicht vor ihm? Stellen wir uns denn nicht vor, daß er die hohe Stirn in zürnende Falten ziehen würde, wenn er in unsere Schauspielhäuser träte und seine Stücke dargestellt sähe im ewigen Hin- und Wiederfliegen der Kulissen und Vorhänge, in einer Zerstückelung, die allen Eindruck stört? Stellen wir uns nicht vor, daß er sagen würde: Klägliches Geschlecht! Haben Such Jahrhunderte nicht so viel gewährt, meine Umrisse, die ich für ein noch nicht bestehendes Theater schrieb, auszufüllen und zussammenzudrängen?

Ich für meine Verson muß gestehen, daß ich mich immer schon nach dem Geiste des großen Mannes umblicke, wenn ich solche in Feten fliegende Darstellung eines seiner großen Stude febe. Tied muß auch folch eine Regung empfunden haben, als er auf den barbarischen Einfall gekommen ist, wir sollten die Stücke so geben, wie sie auf dem altenalischen Theater gegeben worden sind. Diesem Einfalle ganz entsprechend wäre es, wenn man uns in Entrustung über unsere geschmadlosen Frack anraten wollte, wieder zu Bärenfellen und nachten Beinen zurückautehren. Gine geschichtliche Welt der Bildung rudwärts überspringen wollen, ist immer ein Zeichen ohnmächtiger Berzweiflung. Und unsere Welt der Szenerie ift eine der Bildung, wenn sie auch mancherlei Fehlgänge gemacht haben mag. Reform darin mag ratsam sein, aber eine Bernichtung gleicht dem revolutionären Vorschlage, die Bibliotheken zu verbrennen, weil sie zu bloß toter Gelehrsamkeit verhelfen.

Und wie war denn die Shakespearesche Szenerie? Rapp sagt unß: "sie war bekanntlich ohne alles, was wir Dekoration nennen; die Schauspieler traten in einen Saal oder Hofraum zwischen die Zuschauer auf einem engungrenzten Raum, und hatten mehr zu deklamieren, als zu agieren." Dazu gehörte wahrscheinlich ein kleines und gebildetes Publikum, welches unter solchen, auf Täuschung der Sinne nirgends ausgehenden Umständen dem raschen Orts- und Zeitwechsel behende folgte, und von unsern Ansprüchen auf Form und Flusion nichts wußte. Daraus ergibt sich, und Rapp sagt, es sei bekannt, daß die Szeneneinteilung in unserm Shakespeare eigenklich nicht von ihm herrühre, "da seine Bühne nichts Analoges hat". Zwar ist außer Zweisel, daß die durchgängige Einteilung in fünf Akte seinen Stücken wesentlich und angeboren ist; nicht so ist es aber

mit den Szenen. Wie man in den alten Dichtern nach dem Abtreten aller Personen einen Aft beginnt, so haben sich die späteren Sditoren Shakespeares bemüht, jedesmal, wenn die Bühne leer wird, eine neue Szene zu nennen und den etwa passenden Schauplatz anzugeben. Diese Teilungen sind aber mit großer Nachlässigkeit gemacht worden. Wenn man ein Shakespearesches Stück in dieser Hischt mit Ausmerksamkeit liest, so erkennt man leicht, daß der Dichter sich immer eine bestimmte Lokalität denkt, worin seine Versonen stehen; da er aber äußerlich an keine Maschinerie gebunden war, so erlaubt er sich die kecksten und oft raschesten Ortswechsel, die häusig von unsern Schitoren ganz übersehen worden, weil sie keinesvegs immer an das Abtreten der Versonen gebunden sind.

Rura, er ist der Meinung, es sei noch gar nichts dafür gefcheben, den Shakesbeare nach unserer Beise mit Gründlichkeit in Saene au feten, und er will nun mit der fo vervollkommneten Maschinerie noch größeren Bechsel zuwege gebracht seben. Die Wiener Rauberstücke würden auf diesem Wege nichts voraus behalten, und dies alles ist ein einleuchtender Beweiß, daß auf dem Wege bloger Uebertragung der große Dichter unrettbar unserer Bühne verloren gehen würde. Wie denn die Revertoire jest schon auf eine betrübliche Weise zeigen, daß die Darstellung Shakespearescher Stude auf unsern Buhnen immer feltener wird. Die gedankenlose Redensart, es liege dies ledialich an den Direktionen, haben wir hinter uns! Die Direktionen geben, was sie können, sobald es zahlreichen Zuspruch findet. Die Bersonenhäufung aber und die Zersplitterung des Intereffes durch Sprünge in Zeit und Raum find dem erquicklichen Eindrude von Lage zu Lage nachteiliger, seit wir die größere Wirkung zusammengedrängter Aktion kennen gelernt haben. Und so zieht man ein schwächeres, aber fünstlerisch geordnetes Stud mehr und mehr dem großsinnigen Shakespeare vor. Es ist da nur eine Rettung möglich, und sie ist ratsam, da der ursprüngliche Shakespeare vollständig für die Lektüre überliefert ist: Calente müssen die Shakesbeareschen Stücke für unsere Bühne zurichten. Sa zurichten! ruft man entrüftet. richten. Die Gegenwart hat recht für sich, und Shakespeare am ersten würde uns darin recht geben. Wenn Autoritäten beichwichtigen können, so kann Schiller und Goethe angeführt werden. Sie hatten dasselbe vor für das Weimariche Theater.

fie gingen mit Entschlossenheit daran, und Schiller, als ber größere Praftiter im Drama, berfuhr am raditalften. Sauptgefichtspunkte werden sein muffen: die Versonenzahl zu berringern, die Szenen im Raum einander naber zu bringen und die überhäufte Sprache zu vereinfachen. Die lange Reitfolge, ein Grundfehler englischer Dramen, welche diese Gigenschaft der Erzählung hartnäckig beibehalten, wird nirgends gang zu überwinden sein, da die Stude meist auf Erzählungen beruhen, und eine langsame Entwickelung in der Zeit bedingen. Es ift indessen schon viel gewonnen, wenn nur jeder Aft eine ununterbrochene Zeitfolge darstellt. Bei Besprechung der einzelnen Stude, die fpater folgen foll, wird fich Gelegenheit zur Erklärung bieten, warum ich ein Zurückgeben auf Aristotelische Einheiten für so notwendig erachte, und daß ich nicht Aristotelischer Autorität halber auf diesen alten Rat zurücksomme, fondern in der gewonnenen festen Ueberzeugung, es bedinge die größere oder geringere Einheit in Zeit, Raum und Sandlung die größere oder geringere dramatische Wirkung.

Bei den einzelnen Stücken nun wird sich auch das Verdienst dieser neuen Bearbeitung ergeben. Sie zeigt schon an ihrer Stirn den Vorzug, daß sie produktiv zu sein trachtet und nicht um Buchstabentreue bekümmert ist. "Wer dem Shakespeare Vers sür Vers deutsch nachfolgen will", sagt Rapp, "der hat nur zwei Wege, entweder sehr vieles fallen zu lassen, oder in einer Sprache zu sprechen, die so wenig deutsch ist, als das Original selbst; an beide Uebelstände habe Schlegel und Voß zuweilen gestreift." — Und doch soll Schlegels Uebersetzung unseren Originalklassieren gleich zu setzen seiner Wir sehen, daß dieser Bearbeiter das Bedürfnis einer Umarbeitung schon tieser empfindet, als er ausdrückt und als er es in der Eigensschaft eines Uebersetzs ausdrücken konnte.

She wir nun zu den neuen deutschen Stücken übergehen, welche mehr oder minder gerade das an Shakespeare nachahmen, was ich an Shakespeare umgearbeitet sehen möchte, möge noch ein Vorschlag Rapps zu äußerlicher Bühnenreform erwähnt werden, der meines Erachtens der Empfehlung und eines Versuchs wert ist. Er tadelt mit Recht die große, räumliche Ausdehnung unserer Bühnen, welche nach Schlegels Behauptung für die italienische Oper eingerichtet worden sind, und welche die kleinen Eruppen im Schauspiele verschlingen und die Mimik beeinträch-

ţ

tigen. Der einzelne Mann verschwinde auf den weiten Brettern und erscheine mit seinem Gebärdenspiele nur als ein ärmlicher Gaukler. Dies führt ihn nun auf die Beleuchtung, und er sagt da ganz richtig, unsre Bühnen würden "höchst widersinnig sast von allen Seiten, zumal aber von unten und hinten beleuchtet"

#### 40) Eugène Scribe und unser Luftspiel.

Hier ist das Verhältnis ganz und gar anders, als wir's zwischen Shakespeare und uns gefunden haben. Es ist geradezu umgekehrt. Unsere innere poetische Reigung harmoniert mit dem Engländer und harmoniert nicht mit dem Franzosen. Der englische Formgeschmad wird uns mehr und mehr ungenießbar, der französische ist prompt, sauber, verlodend, und mußte deshalb in dem leichtsinnigen Spiel der Täuschung, im Lustspiele, die Oberhand gewinnen. Selbst daß er leichtsinnig genannt werden darf und daß er dem Borwurf der Oberflächlichkeit sich nicht entziehen kann, selbst das hinderte nicht seine bei uns eindringende Uebermacht. Er hat sich des Repertoires und des Publikums bemächtigt, trot der Kritik, besonders auch, weil England und wir selbst im heitern Schauspiele mit Unfruchtbarkeit geschlagen zu sein scheinen.

Eine so sein gebildete Form, wie die des französischen Lustspiels, läßt sich auch nimmermehr mit der bloßen Berneinung seitens der Kritik abweisen. Der tägliche Ersolg zeigt dies spöttisch genug. Ein Ersolg ist nur möglich und kann nur günstig sein für unsere Nation und Literatur, wenn wir das Wertvolle französischer Form, so weit es unabhängig von einer uns widerstrebenden Nationalität, für uns, für einen uns gemäßen Inhalt gewinnen. Zu dem Ende ist es nötig, das Haupttalent der Franzosen unbefangen zu betrachten, unabhängig von unseren kritischen Vorurteilen zu zergliedern.

Es ift bekannt, daß die Luftspiele Scribes auf unserem Theater da überall mit günstigem Ersolge aufgeführt werden, wo ein gebildetes Publikum den Ton angibt, und daß wir dieser Gattung von Lustspielen kein einheimisches Talent an die Seite zu stellen haben. Es ist ebenso bekannt, daß unsere Journalkritik durchgängig kurzen Prozeß macht mit Scribes ielen, und sie unmoralisch, oder seelenlos, oder gar Pup-

penkomödie nennt. Daß es immer ein übles Zeichen ist, wenn die Aritik so grell dem günstigen Erfolge beim gebildeten Publikum gegenübersteht, wollen wir zunächst beiseite lassen. Wenn wir die Entstehungsweise dieser Lustspiele, den inneren Organismus haben, wird sich uns von selbst eine Erklärung aufdrängen.

Scribe hat erstaunlich viel Stücke geschrieben, und ist sehr reich dabei geworden. An diese beiden Merkmale hängt man fich besonders gern, um ihn herabzuseten. Und man hat eine gewisse Berechtigung dazu: Wer so viel produziert, kann schwerlich seinen ganzen inneren Menschen dafür in Anspruch nehmen. Der innere Mensch ist so manniafaltig und so fein organisiert, daß ein so rastloses Rütteln desselben ihn in Unordnung bringen oder abstumpfen müßte. Es hat aber mit dem französischen Luftspiele eine andere Bewandtnis, als unsere Kritik gewöhnlich voraussett. Das französische Luftsviel heutiger Reit — und das werfen auch französische Kritiker, welche Molière über alles setzen, Scribe vor — sucht seine Hauptwirkung in der Komposition und nicht in den Charakteren. Wit einer spannend geführten Intrige ist es des Erfolges gewiß, mit einer ausführlichen Entwickelung der Charaftere ist es des Erfolges nicht gewiß, wenigstens kann man sich darauf verlassen, dak ein Molièresches Stück, heute geschrieben und ohne Molières Namen aufgeführt, keinen günstigen Erfolg haben Lebensweise und Kunft hängen zusammen wie Stamm und Zweig, und diejenigen, welche stets auf einen früheren Geschmad zurückweisen und davon die Broduktion geleitet sehen wollen, bringen niemals eine, die Reit bewegende, das heift, eine jemals lebendige Produktion zustande. All' diese Kommentatoren und Kritiker sind beilsame Warnungstafeln am Bege. man foll fie alle lesen, um nicht in schon bekannte Abgründe zu fallen, aber, wenn man nicht einen eigenen Weg zu gehen weiß, wenn man sie als positive Begweiser benuten will, dann gerät man sicherlich in die hundertfachen Waldesdickungen der Theorie, wo die Nation und eine Wirkung auf die Ration nimmermehr zu finden ist, und wo man, wenn das Glück es will, von einem avarten Literarhistoriker aufgefunden wird, der dann eine Rarität aus diesem Kunde machen muk, um sich seinen eigenen Weg wertvoll zu machen. Oder erinnert sich bierbei nicht jedermann der hundert Talente und Dramen, welche uns

seit einem halben Jahrhundert angepriesen werden, und von denen man nicht ein einziges findet in der Literatur, welche die Nation wirklich interessiert?!

Es wäre also mehr als Torheit, in das undankbare Geschrei gegen Scribe einzustimmen, namentlich in das bei uns. welches nicht einmal den zunächst wünschenswerten Punkt zu bezeichnen weiß. Dieser Bunkt ist eben der, daß Scribe für eine interessante Bandlung die Charaftere obenhin behandelt und gegen die Bedeutung des Inhalts gleichgültig ift: dan feine Stüde also dadurch die charaftervolle Bedeutung verlieren. Ru einiger Entschuldigung ist anzuführen, daß allerdings die Sandlung eines Studes die Hauptfache ift, fie allein gibt ihm Leben, Knochen, Muskeln, Haut, ja Herz, Lunge, Leber, felbst Blut, alles das ausammen macht noch kein Geschöpf, das Blut muß durch all dies gleichmäßig freisen. Der Kreislauf des Blutes ist die Hauptbedingung. Unsere unreife Theaterfritik bekundet sich darin, daß sie immer damit anfängt, diese oder jene Tenbeng au fordern ober gu erörtern, daß fie bann über die Sprache fich eines fehr Breiten ergeht, wohl gar ein Stud blok um feiner Sprache willen fehr lobenswert findet, dann die Gedanken einer sehr sorgfältigen Prüfung unterwirft, dann an die Charaftere mit vorgefaßten, vom Stud unabhängigen Deinungen geht, und zulest erft die Handlung, nicht aber die Handlung, wie fie im Organismus des Studs fich darstellt, nein, die Bandlung im allgemeinen, also eine ganz falsche be-Denn es kann ein Stud voll lebendiger Sandlung sein, ohne daß man die Sandlung wie einen Mantel abheben könnte. Diese Berkehrtheit der Folge macht unsere Kritik unfruchtbar und macht sie Scribeschen Stücken gegenüber vollkom. men nichtig. Bei Scribe ist die Sauptbedingung nämlich der fünstliche Entwickelungsgang der Sandlung, und die lette Bedingung, nämlich die Sprache, also Lebensblut und Kleidung, fast immer von größter Geschicklichkeit: aber Muskeln, Anochen, Symptome der einzelnen edlen innern Organe fehlen zum charafteristischen bedeutenden Leben. Weil nun unsere Kritik dabei all ihre Anhaltspunkte nicht findet, so erkennt sie auch das nicht, was wirklich da ift. Wie man den Bald vor Bäumen nicht sieht, so erkennt sie die Handlung nicht und sieht den Dialog nicht, einen höchst geistreichen Dialog, der voll anmutiger Wirkung ist, weil er genau aus den Berhältnissen der Sandlung

erwächst, und nicht im Ungehörigen seine Reize sucht, Reize, welche, also gesucht, immer ausbleiben, Reize und Borteile, welche unsern schönrednerischen Stücken zur Verwunderung von Autoren und Kritikern immer versagt werden.

Wie ist nun Scribe zu seinen Fehlern und Borzügen gekommen, und was bedeuten uns diese Fehler und Borzüge?

Er begann mit fleinen Studen - wir beginnen immer mit großen! - und brachte diese dadurch zur Theaterwirkung. daß er fich stets einen Mitarbeiter für sein Stud suchte. Und awar nahm er am liebsten ein recht robustes Erfindungstalent. welches Ueberfluk an starken Motiven und überraschenden Borfällen besaß. Daß solch ein Talent kein Geschick für Bearbeitung der Stoffe, noch weniger für feine Ausarbeitung derselben hatte, das machte Scribe keinen Eintrag, denn diefes Geschick war eben sein Talent. Er machte nun mit seinem Kompagnon, wie man in Frankreich diese Gesellschaftsstücke — neun Rehnteil aller dortigen dramatischen Produktion — zu machen pflegt. Man bespricht den Stoff: der eine dreht ihn hierhin, der andere dreht ihn dorthin: man findet weder hier, noch dort eine erwünschte Wendung, und man geht auseinander, darüber nachzudenken. Bei neuer Zusammenkunft ist die Sache schon reifer, und man findet oft schon die Entwickelung, wie sie sich im ganzen darstellen soll. Der Ausarbeiter geht an die ersten Szenen, bis er am ichwächer fliekenden Quell verspürt, es sei ein neuer Zufluß nötig. Der andre, welcher den Anfang vorausgesetzt und bereits in die Folge sich vertieft hat, bringt diesen Bufluß. Er betrachtet das Fertige, fest zu, wirft weg, schmückt und ändert, wie es sich für seine weitere Ausführung eignet, und wie es schon das Vorbandene voller und svannender machen kann, und so geht es fort. Bei Scribe frubzeitig in dem Stile, daß er der eigentliche Schreiber blieb, und der Kompagnon nur immer neues Material zu beschaffen hatte. wurde er allmächtiger Herr und Meister an dem Boulevard-Theater le gymnase, welchem er all seine Stücke gab und welches mit diesen Studen das ganze gebildete Baris anzog. Denn die kleine leichte Komödie ist allen Franzosen ein besonderer Liebling. Durch seinen offenen Berein mit aller Gattung erfindender Talente kam Scribe zu Stoffen und Formen, welche außer allem stereotypen Kreise lagen, welche aber eben deshalb bem wirklich lebendigen Sinne des Publikums gang und gar

entsprachen, und welche deshalb die unmittelbarste Teilnahme Diese immerwährende Erganzung literarischer Welt aus dem hundertfach bewegten Leben einer Nation wurde für ihn ein sehr wichtiger Lebensteil, und ist eine Empfehlung der Rombaanonautoricaft, welche von unserem literarischen Standpunkte fast in jedem Betracht getadelt werden muß. Die unerschöpflich neuen Gattungen von Studen bilden dann auch, und awar besonders am Gymnase, neue Genre-Schauspieler und fturgen die stereotypen Rollenfächer, in welchem so viele gute Schausvieler erstarren, welche ferner die Dramatiker lähmend beengen, und welche sich auch jett bei unserer noch so geringen neuen Produktion in Deutschland hemmend erweisen. Bouffe ist am Spmnase der berühmteste Repräsentant dafür geworden. Lachen und Weinen zu können in einem Atem, jung und alt sein zu können, Fächer in sich zu vereinigen mit künstlerischer Macht, und für jedes Kach einer vollständigen Singebung fähig au fein, dies ist das Refultat folch einer Theaterrevolution, deren Gefahr oberflächliche Vielspielerei und die arobe Kärbung, deren Vorzug die immerwährend erneute Kräftigung des Schauspieltalentes an der natürlichen Wahrheit ist. Unsere besten Charafter-Schauspieler, Leute wie Sepbelmann, Döring, und dem Bernehmen nach Grunert, find darin unfern Dichtern und unserm Publikum vorausgeeilt, denn auch unser Publikum zeigt sich für solche Bereicherung, wenn sie nicht in ordinärer Anknüpfung sich darbietet, noch oft schwerfällig genug, und der falsch pathetische Deklamator ist des Erfolges gewöhnlich noch sicherer.

Scribe war in obigem Stile mächtig geworden, obwohl man allgemein sagte: er weiß ein Stück zwar am besten einzurichten, er schreibt den besten Dialog, aber er kann nicht allein und selbständig ein Stück machen. Da erschien plötzlich ein Stück von ihm, "Bertrand und Raton", und er war allein als Berfasser genannt. Alle Welt war erstaunt und lief hinzu, und das Stück machte vollständiges Glück. Mitten unter seinen sortentstehenden Kompagnonstücken folgte dann "Die Kameraderie", ebenfalls von ihm allein versaßt, und hatte ebenfalls außerordentlich glücklichen Ersolg. In gleicher Art kamen und gelangen als selbständige Stücke: "Das Glas Wasser", "Der Ehrgeizige" (l'ambitieux), "Die Berleumdung" (la calomnie), "Fessel" (une chaîne), und steht jett zu erwarten "General

Mont" ober "Gold und Eisen".\*) Er bat also seine Schule gemacht, biek es, und bat Erfindung und Komposition gelernt, das Talent ist auch in den höchsten, sonst nur der natürlichen Anlage zugeschriebenen Forderungen bildungsfähig. es gewiß: und obwohl jest wieder die selbständige Originalschöpfung Scribes anders angesehen und in ihrer Selbständigkeit und Originalität angegriffen wird, so bleibt er doch ein unzweifelhaftes Beisviel dafür, daß auch in der Literatur praktische Uebung böbere Kähigkeiten entwickeln kann. nämlich entdeckt haben. Scribe sei auch bei diesen Originalftüden nicht gang selbständig gewesen, hier habe ihm dieser, dort babe ihm jener den Stoff augetragen; hier babe Philarete Chasles das Glas Wasser erzählt, dort habe Brunswick Gold und Gisen erfunden. Mükig Geschwät, all den Leuten nötig, welche jede Schöpfung so lang belästigt, bis sie nachgewiesen haben, daß sie daher und daher zusammengetragen und auf ganz natürlichem mittelmäßigem Bege entstanden sei. solcher Entdeckung erst beruhigen sie sich, als ob sie nun getröstet wären für eigene Unfruchtbarkeit. Die Hilfsmittel liegen für alle Welt da, aber nur das Talent weiß damit zu schaffen. Aut's dem Shakespeare Eintrag, daß er alle seine wirksamen Stüde aus Novellenstoffen gebildet hat, und daß all diejenigen Stude von ihm, welche nur noch für Literarhistoriker, Dramaturgen und Kommentatoren vorhanden find, eines dauernd wirkfamen Grundstoffes entbehren? Dafür haben auch die Franzosen, welche den Wert der Form so sehr zu schäten wissen, die gehörige Gleichgültigkeit. Taufend Leute mögen gewußt haben, was mit dem Glafe Baffer geschehen ift, aber nur Scribe hat gewußt, ein anmutiges Stück daraus zu machen.

Betrachten wir also unbekümmert darum die Uebelstände und Borzüge der Scribeschen Stücke noch einmal in bezug zu unsern Anforderungen und zu unserm, der Fingerzeige noch gar oft bedürftigen Lustspiele. Scribe könnte sich an unserm Lustspielsinn, und wir können uns an Scribes Lustspielpraxis ergänzen. Er sorgt für neue geistreiche Intrige und bernach-

<sup>\*)</sup> Der Artikel wurde vor Aufführung dieses letzten Stücks geschrieben, welches unter dem Titel "Der Sohn Cromwells" erschien und wenig Glück machte.



lässigt über der Sandlung die Menschen. Wir machen es umgefehrt. Er wirft auch bei uns, weil er den Sauptzwed eines Theaterstücks, die lockende Sandlung, um jeden Breis im Auge Bir wirken in unserm berkömmlichen Stile nur, wenn wir für mangelhaft interessierende Sandlung das mehr und mehr verschwindende originale Bürgertum zu Trägern des Stückes machen. Ich erinnere an Blums "Gestrenge Herren". Eigensinn ist für solche Bürgercharaktere der gemeinschaftliche Saubtaug, und wir find dann gern geneigt, mancherlei Sorten des Eigensinns für gleichbedeutend mit mancherlei Charafteren binaunehmen. Dabei unterftüten uns auch unfere Schaufpieler am besten, dergleichen Stücke spielen sie besser, als alle anderen: sie stammen alle aus der Bürgerklasse, sie baben alle Rugenderinnerungen an Senatoren oder Kaufleute mit dreiedigem Sute, großem Stode und harten Manieren, jede Derbbeit, jede Bunderlichkeit ist angebracht, kurz, sie sind in nationa-Iem Elemente, und diese Stude sind bei uns dem wesentlichen nach allein national. Iffland, ein wenig modernisiert, würde noch jett im Theater von größerer Wirkung sein, als irgend ein anderer dramatischer Autor. Ich möchte gegen diese Gattung nicht im herkömmlichen, vornehmen Stile absprechen: muffen wir Wirkung machen, ehe bon der feineren Wirkung die Rede sein kann, und die Wirkung mit unsern modernen Riguren ist viel schwerer, weil diese von Tag zu Tag mehr nivelliert werden und die Eigentümlichkeit verlieren mit dem Berlufte der Aunftunterschiede, der originellen Provingstädte und der durchgebends einfachen Lebensansicht und Moral alten Wer sich aber in unserm Luftspiele modernen Stoffen auwenden will — und wir können doch nicht mehr lange unsere Bäter und Großväter als Bilder unserer Gegenwart darstellen — dem ist das Scribesche Hauptaugenmerk auf vorzugsweise Führung der Intrige unerläßlich. Die Nivellierung macht alle Verhältnisse entweder stumpfer oder feiner, fie vernichtet die stark entgegentretenden Unterschiede. Die Versonen tun nicht mehr auffallende Schritte, die fürs Interesse unerläkliche Bewegung muß mehr als früher dem Ensemble mitgeteilt werben. Aus solchen Gründen sind die Stücke der Brinzessin Amalie ohne Perspettive für die Zukunft unseres Lustspiels: fie bewegen sich um einzelne versönliche Eigenheiten der mehr und mehr verschwindenden Bürgerwelt, und find auch in dieser ge-

ringen Ausrustung keinerlei Luxus des Talentes, aus welchem unvorbergesebener Beise eine weitere Entwickelung entstehen könnte. Wichtiger find die Stizzen Bauernfelds, die nach moderner Charafteristik streben, aber in der Sandlung und in deren Motiven und Bewegung noch zu dürftig find. wenn auch gröberen Geschmack ist "Dr. Bespe" von Benedix. Die Charafteristik ist noch karikaturartig, und die Seele des Stiids, wenn auch mit ernsthafter Bemerkung versehen, noch au possenhaft, als daß ein eigentliches Luftspiel darin gefunden werden könnte. Aber das theatralische Talent, die angelegten Käden für einen wirksamen Schluk zu handhaben, ist vorhanben, und das berechtigt uns zu Erwartungen. Kleinere Lustspiele von Feldmann, allerdings etwas dunn und in noch stärkerem Grade blok Bossen, verdienen auch Erwähnung, da zum Beispiel "Das Vorträt der Geliebten" einen durchgreifend komischen ersten Att hat. Gin Luftspiel auf modernem Grunde ift für uns aukerordentlich schwer, weil in unserer strengeren Ration die freieren Lebensverhältnisse moderner Zeit nirgends als so bestebend und geltend anerkannt werden, wie in Frankreich. Scribe hat darin, ich will nicht sagen für die moralischen Bestandteile — denn diese sind uns eben zum Teil noch unmoras lisch, weil sie aukerhalb des geweihten Kreises der Gesellschaft liegen — aber für die Benutung derfelben im Luftsviele aukerordentlich viel voraus. Paris gestattet seiner Gesellschaft erstaunliche Freiheit, er komponiert für Baris, und darf die freiesten gesellschaftlichen Voraussekungen in seinen Motiven und Berhältnissen benuten. Die dreisteste Gegenwart ihm beisteuern; bei uns aber ist das Sauptbublikum ein Brobinspublitum, und wir gestatten dem Luftspielbichter nicht Boraussetzungen und Berhältnisse, welche die Sittenpolizei nicht gestattet. Ze mehr also das alte Kontrastleben der geschiedenen Stände involviert wird und doch die dreiste Freiheit neuer Berhältnisse von der Bühne ausgeschlossen ist, desto schwerer ist die Möglichkeit eines Lustspiels. Spannende Verwickelung des Stoffes und grelle Situationen sind zunächst das Einzige, was dem Autor als Erreichbares vorliegt. Bornehm theoretische Brätentionen können erst eintreten, wenn wir überhaupt einen Anfang baben: jest bemmen sie nur und find in Wahrbeit leer.

#### 41) Nodymals "Gottsched und Gellert". Eine Entgegnung. An den Redakteur.

..... Es ist mir nur um eine Hauptsache zu tun, und dagegen habe ich eine motivierte Entgegnung aufzustellen. Gegen den Wißbrauch der Politik in meinem Drama, welchen Sie mir vorwerfen, ist meine Protestation gerichtet.

Ich habe mich stets gegen die unorganischen Khrasen über politische Freiheit erklärt, welche im Drama beiläusig und raketenartig aufsteigen und nach einem Effekt haschen, der außerhalb des charakteristischen Gedankenganges im Stücke liegt. Und, lieber Freund, dagegen erkläre ich mich heute noch.

Wie wunderlich muß es also zugehen, daß mir etwas vorgeworfen wird, was ich selbst verurteile! Gewiß wunderlich. Und Sie stehen gar nicht allein mit diesem Vorwurse: von anderer Seite und nicht bloß von derzenigen, welche mich unter allen Umständen geschäftsmäßig angreift, unterstüßt man vielsseitig Ihren Angriff.

Unorganische Aeußerungen im Drama, das heißt Aeußerungen, welche nicht aus den Charakteren, der Situation und der ganzen Anlage des Stückes natürlich erwachsen, sind ästhetisch unberechtigt und sind auch eben deshalb — unwirksam. Einen des Theaters so Kundigen, wie Sie, wird es nicht täuschen, wenn eine unbefugt hervorspringende, eben beliebte politische Phrase beklatscht wird. Solche Wirkung erkennen Sie wie ich als ein Strohseuer, das heißt, keine der Rede werte Wirkung. Sie haben nun selbst gesehen und ausgesprochen, daß mein Stück bei der Aufführung einen schweren Stand geshabt, und haben doch auch selbst gesehen, daß es mit seinen politischen Wendungen vollständig durchdrang. Wäre das bei so zäher Stimmung möglich gewesen, wenn die politischen Wendungen äußerlich herbeigezogen worden wären? Ganz gewiß nicht.

Wo liegt also der Irrtum? Darın, daß die Ankläger nicht wissen oder nicht wissen wollen: politische Gedanken könnten auch ganz organische Bestandteile eines Stückes und dann ästhetisch vollkommen berechtigt sein. Und dies ist bei meinem Stücke der Fall: es ist nicht ein Stück mit politischen Phrasen, sondern es ist ein ganz und gar politisches Stück. Politik ist durchewegs das Pathos desselben.

Benn Sie für Liebe blasiert wären, hätten Sie das Recht, aus einem Liebesdrama die Liebesreden auszuweisen? Ebenso wenig, als Sie einem politischen Stücke die politische Rede entziehen dürfen, weil sie Ihnen aus irgend einem Grunde mihfällig. Also: der Borwurf gegen mein Stück muß, wenn er treffen soll, allgemeiner oder muß noch spezieller gesaßt werden.

Allgemeiner gefaßt würde er heißen: Politik gibt kein Pathos und soll deshalb ganz aus dem Spiele bleiben! — Diese Forderung wird der Kritik nicht viel helsen. In Vorausdetimmung dessen, was wirken soll, ist die Kritik machtlos. Der Dichter wählt, was in ihm mächtig wird, und fragt nicht um Kategorie, fragt nicht um Erlaubnis, und ist er wirklich ein Dichter, wirkt also mit seiner neuen Kategorie, so ist ein fait accompli vorhanden, welches unsehlbar anerkannt wird, denn mit salschen und geschmacklosen Mitteln kommt auf dem Felde der Kunst ein fait accompli, eine vollständige Wirkung nicht zustande.

Bolitik wird allerdings schwerlich ein Bathos geben, wenn fie in Barteifragen sich bewegt und diskussionsmäkig wirken foll. Sie enthält aber zwei Beftandteile, welche zum größten Bathos führen können. Diese beiken: Charakterstärke und Baterland. Dies find zwei Begriffe, welche über allen politischen Schwankungen stehen, und auf diese habe ich mein "Charakterlustspiel" gebaut und diese lasse iф mir verleiden dadurch, daß fie in den verdächtigten Ausdruck Politik hineingezogen werden. Sie liegen in dem vollen Sinne des Wortes Bolitik, und in diesem Sinne nehme ich das Wort in Ansbruch, wenn ich mein Stud ein politisches nenne, und darauf gestütt behaupte ich: was in meinem Stücke Volitisches aeäußert wird, ist ein organischer Bestandteil des Stückes und bat seine volle Berechtigung. Polemik gegen die politischen Teile meines Stücks wird also nur auf dasselbe wirken, wenn nachgewiesen wird, daß die politischen Aeußerungen meiner Bersonen nicht dem Charakter derselben und nicht der Reit angemessen sind, in welcher sie fich bewegen. Welches sind meine Personen? Belches sind die Themata? Professoren sind es. ein junger Schriftsteller ist es aus Lessings Kreis, der Bring Heinrich ist es. Allen steht politisches Leben, politische Rede 28as reden sie? Jene verteidigen akademische Berechti-

Beilen, Theaterfrititen und bramaturgifche Auffape von Beinrich Laube.

15

gung. Man sebe nach, wie das vorige Jahrhundert darin tapfer war auf Akademien. Diese bewegen sich um das Thema der Rerftückelung Deutschlands. Wann erschien das leutere seit dem breikigiährigen Kriege schreiender als beim siebenjährigen Man blide in Leffings Schriften, man blide nur in die Gedankengange der "Minna von Barnhelm", welche um iene Leit geschrieben wurde, und man wird erkennen, wie tief gerade dies Thema damals empfunden wurde. Hür dies Thema war ein Offizier von der Reichsarmee, gerade weil sie mit Schmach belaftet war, das Organ, welches alles fagen konnte. Das Reich war de facto dahin, und die deutsche Ausländerei schrie auf. Um sie noch nachdrücklicher zu berechtigen, habe ich ben wirklich räuberischen Ausländer, den schmaropenden Italiener daneben gestellt, und um uns den Gedankengang noch näher zu bringen, babe ich den Bringen Beinrich gum Richter gesett, welcher bis nabe an unsere Zeiten berangelebt und fich konsequent als einen Vertreter des patriotischen Liberalismus erwiesen bat. Gesteben muß ich Ihnen, daß ich auf Anerkennung so sorgfältiger Motivierung gerechnet, nicht aber alles dem gegenüber den banal gehaltenen Vorwurf politischer Bhrase erwartet batte.

Run bleibt noch übrig von diesem allgemein gehaltenen Teile des Borwurfs der Ausdruck felbst im Stücke, welcher nicht au modern gemahnen dürfe. Sier gestehe ich zu, daß Diskuffion, auch gegen mich, am Orte ift. Bier bin ich selbst mehrmals erschroden, weil mir die Folgerungen meiner Belben zu schlagend wurden. Und doch wußte ich genau: die Folgerungen find ganz organisch vor sich gegangen. Sier kann auch gebämpft werden, wenn man darüber einig ist, daß die Dinge von damals den Dingen von heute nicht gar zu schreiend ähnlich sehen dürfen. Ich meine, der Aesthetik wegen, nicht etwa der Politik wegen, denn es sind unverfängliche Themata, welche jede Regierung gestatten wird: Recht der Wissenschaft und Rampf gegen deutsche Ausländerei. Aesthetisch aber ist die Sache auch gar fehr zu überlegen. Ich berufe mich nicht, wie ich gar wohl könnte, auf Shakespeare, welcher fogar seine Römer wie feine Engländer sprechen lätt, nein, mein Cato fann gang und gar so gesprochen haben, wie er im Stücke spricht; aber ich berufe mich darauf, daß die geschichtliche Sprache im Drama wirklich einen Akzent des lebendigen Dichters haben muß, um lebendig

zu sein. Das wird uns auch nur erschrecken, wenn der Inhalt nach achtzig Jahren noch so lebendig trifft, wie bei dieser deutschen Ausländerei. Ist dies aber meine Schuld, daß er noch so lebendig?

So viel über den Vorwurf, wenn er allgemein gefaßt würde. Wie wird er aber spezieller gefaßt erscheinen?

Wir haben darüber in diesen Tagen mündlich diskutiert, und was ist nicht in diesen Tagen von den verschiedensten Seiten darüber gesprochen worden. Ich weiß also ungefähr, was aufgestellt werden mag. Das Wichtigste habe ich bereits im obigen berührt.

Erstens kann und muß untersucht werden, ob Charakter, Handlung und Inhalt teils historisch richtig, teils historisch möglich dargestellt sind. Denn die historische Möglichkeit ist für den Dichter so wichtig, als die Richtigkeit. Ist man imstande, meinem Stücke die historische Unmöglichkeit nachzuweisen, dann ist es beseitigt.

Zweitens ist mir vorzuwerfen, was ich eben beim "Ausdrucke" erwähnte: die Hauptfragen seien gerade jetzt lebendig, gehörten also nicht in den Ausgang des siebenjährigen Krieges, seinen offenbar des jetzigen Augenblicks wegen gewählt, würden

also ihre Wirkung mit dem Augenblide verlieren.

Letteres können wir abwarten. Ich meine, die Fragen werden wichtig bleiben, so lange Deutschland besteht, auch wenn sie gelöst sind, was wohl noch eine gute Weile auf sich warten lassen wird. Daß sie im Jahre 1762 nicht möglich gewesen, habe ich schon bestritten, und daß ich sie gewählt, gerade weil sie jett lebendig, das könnte ich ohne weiteres zugeben; denn dies ist mein Recht.

Hierbei kann ich aber etwas zusetzen, welches freilich nur Bedeutung hat, wenn man meiner einfachen Bersicherung Glauben schenkt. Denn obwohl ich zusälligerweise Zeugen habe, so fühle ich mich doch nicht veranlaßt; Zeugen aufzurusen und für mich sprechen zu lassen, da ich die Wahrhaftigkeit meiner Versicherung nicht verwirkt zu haben glaube.

Die Entstehung des Stücks fällt in den vergangenen Winter. Robert Heller gebührt die Auffindung der Jdee: Gottsched namentlich in ein Drama zu verarbeiten. Er teilte sie mir mit, und wir wollten den Versuch machen, das Thema gemeinschaftlich zu komponieren. Zweimal kamen wir zu aus-

führlicher Besprechung zusammen, erkannten aber wohl, daß der Stoff nicht leicht genug sei, um so auf dem Wege bloßer Technik erledigt zu werden. Ich verreiste, und das Unternehmen ward vergessen. Damals aber, bei der Besprechung schon, erwuchs mir Cato als Vertreter des nicht österreichischen und nicht preußischen Deutschtums, sondern des Deutschtums überhaupt. Als würdige Figur der Reichsarmee und Kämpser gegen Ausländerei wurde er nun politischer und dramatischer Mittelpunkt, und Prinz Heinrich politisch entscheidender Ausgangspunkt des Stückes. Damals hatte die Ausländerfrage unter uns noch gar nicht das Aussehen erlebt, welches im Frühsommer mit Istien und Becker eintrat.

Mir fast unbewukt, batte der Stoff von jenen Besprechungen hier meine produktive Tätigkeit in Anspruch genommen, und schon im Monat März schrieb ich in einem Zuge die drei erften Atte. und flizzierte mit allen Konsequenzen den vierten und fünften. Als ich Mitte Mai nach Carlsbad ging, war ich bis auf die Söbe des vierten Aftes gekommen, also auf die politische Sohe des Studs, und es ware vielleicht etwas weniger lebendig geworden, aber es wäre um kein Haar anders geworden in seinem Inhalte, wenn sich auch nichts darauf Bezügliches politisch ereignet hätte. Da kam, ich glaube Ausgang Mais oder Anfang Junis, die bekannte Ausweifung, und ich erschraf darüber auch für mein Stud, weil ich voraussah, man werde es nun den Vorgängen nachgeschrieben erachten. Sollte ich deshalb furchtsam, weil ich falsch beurteilt werden konnte, meinem Stücke einen Teil der Seele ausbrechen? Ich gestehe, daß ich mehrmals fast dazu entschlossen war, weil es mir empfindlich ift, der blogen Gelegenheitsschriftstellerei geziehen zu werden. Na. ich bin auch jett gar nicht abgeneigt, die grellsten Folgerungen hinwegzunehmen, und ich schwankte darüber noch kurz bor der Aufführung. Für einen großen Teil des Baterlandes muß ich es ohnedies, wenn ich das Stück aufgeführt sehen will. Ich tat es am Ende nicht, um bei der ersten Aufführung zu sehen, ob es organisch, das heißt, voll wirken werde. Das mag einen Borwurf verdienen, aber so wie er gemacht worden ift. verdient es den Vorwurf nicht.

Ferner: das Stück war Ende Juni fertig. Im Juli ward es vorgelesen, und die zweite Hälfte des vierten Aktes, welche Sie neuen Ereignissen angebildet erachten, war Wort für Wort so, wie sie dargestellt worden ist. Einen Moment später kamen jene Ereignisse, und deshalb schließen Sie gegen mich. Bas aber steht ganz entgegengesetzt mir für ein Schluß zu? Der Schluß: der Organismus ist so richtig, daß die Tagesgeschichte die Probe darauf macht.

Sie tadeln (?) das Wort "fahnden". Ich habe das Wort gebraucht, oft gebraucht, lange ehe es politische Mode wurde, und — es stammt aus altem Stile. Ich hätte also gerade das historisch richtige Wort vermeiden, ich hätte das Stück schlechter

machen muffen, um solchen Borwurfen zu entgeben.

Endlich beißt es auch noch: die Politik wird abgenützt, wenn sie auf das Theater kommt.") Hat die Journalistik ein Privilegium? könnte ich sagen. Und wozu schreibt Ihr Politik? Um sie ins Bewußtsein zu drängen. Geschieht dies etwa nicht vom Theater auß: Das Theater mag Streitsragen beeinträchtigen, und mit ihnen muß es auß politischen und ästhetischen Gründen vorsichtig sein. Aber gilt dies auch von Fragen, welche ein Lebensteil der Nation geworden sind, gilt dies auch von patriotisch gewordenen Fragen? Wit nichten.

Und die Fragen meines Stüdes sind mit geringfügigen Modisitationen überall zulässig und beleidigen niemand, kaum einen unzurechnungsfähigen Ultra. Sie gebühren also dem Dramatiker, wenn ihm nicht nachgewiesen wird, daß er sie un-

organisch verwende und verschleudere.

Auf Ihre letten Worte indessen, ob ich nicht mit vollständigstem Berbrauche aller politischen Sebel die politischen Stücke ein für allemal hätte beseitigen wollen, bleibe ich Ihnen die Antwort schuldig.

Leipzig, den 24. September 1845.

Beinrich Laube.

## 42) Die Entstehung der "Karlsschüler".

Fean Paul hat bekanntlich einmal zu Goethe gesagt, es sei nicht mehr auszuhalten mit all den kleinen und großen Angriffen und Zwickereien, welche ein deutscher Schriftseller zu erleiden habe, und hat hinzugesetzt: ich verteidige mich nicht

<sup>\*)</sup> Unser Freund Laube berrückt den ganzen Standpunkt der Frage und schiebt unserer Beurteilung einen Sinn unter, an den wir nicht im Traum gedacht. Wir behalten uns die Antwort vor. D. Red. d. Grenzb.

eher wieder, als bis einer sagt, ich hätte silberne Löffel gestohlen. Goethe hat in seiner olympischen Ruhe hinzugesetzt: ich verteidige mich auch dann nicht.

Ich habe weder diese olympische Ruhe, noch die Berechtigung au berselben, muß also etwas au meiner Berteibigung sagen, wie beschämend ich es auch finde, daß man gegen deraleichen fich berteidigen muß. Soeben nämlich wurde ich bon einer Ausforderung überrascht, welche ein junger Schriftsteller in Wien, Berr Edardt, an mich ergeben lätt. Er flagt meine "Rarlsichüler" an, daß fie ihm Schaden gebracht, benn er habe eine Trilogie "Schiller" vor, und er habe mir früher von dieser Trilogie gesprochen und geschrieben, und ich hätte also ihm, dem jungen aufftrebenden Dichter, den Stoff genommen ober doch beeinträchtigt. Er begehre deshalb folgendes Beugnis: Ent. weder sei von mir einzuräumen, daß ihm die Priorität der Idee gebühre, o der ich müßte auf meine Ehre behaupten, daß meine Ibee zu den "Rarlsschülern" älter sei, als die seinige. Und wenn ich letteres behauptete, so wünscht er au wissen, warum ich ihn nicht darüber aufgeklärt.

Ich glaube, er kennt mein Stück noch nicht, und ich habe keine weitere Borftellung von seiner Trilogie, als fie das Bersonenberzeichnis etwa geben kann, welches er der Berausforderung folgen läßt. Diesem Versonenverzeichnisse nach, und weil wir doch auch gang verschiedene Menschen sind, und weil ich mein Stud ohne irgend eine Anlehnung selbständig erdacht und geschrieben habe, Herr Edardt aber doch wohl ebenfalls das seinige selbständig schafft — wird keine weitere Aehnlichkeit awischen unsern Studen bestehen, als daß in beiden Schiller In dem seinigen wahrscheinlich in noch ausgeprägterer Beise, da es Schiller heißt und die großartigste Form, eine Trilogie, ist, das meinige aber "Die Karlsschüler" heißt und nur eine Jugendepisode des Dichters behandelt. Schiller ift nun aber doch eine so offene Frage für die dramatische Behandlung, daß hierbei von keinem besonderen Gebeimnisse die Rede sein kann, sondern nur etwa die eigentümliche ober nicht eigentümliche Fassung in Frage zu ziehen wäre. Was also die Briorität betrifft, so tann ich fie Berrn Edardt nicht einräumen, wenn es fic um meine Karlsschüler bandelt. das beißt um ein Stück, in welchem Schiller gerade so wie in den "Rarlsschülern" zum ersten Male auf die Bühne gebracht wird. ich kann und will sie ihm aber auch nicht bestreiten, wenn es sich um einen zu dramatisierenden Schiller überhaupt und um seinen Zrilogie im besonderen handelt. Dies Zugeständnis braucht er ja auch gar nicht, da er selbst anführt: Schon im vorigen Jahre habe er von seinem Schiller in Journalen sprechen lassen, ich habe mein Stück erst in diesem Sommer geschrieben. Solche Priorität ist ihm also ganz gewiß gesichert.

Diese Antwort wäre eigentlich binreichend, da Berr Edardt nur ein Entweder — Oder verlangt. Ich muß aber auch auf das Ober eingeben, da es ganz darnach aussieht, als sei ich ja mit Idee und Blan eines Edardtschen Schiller vertraut gewesen. Gang offen gestanden, ich babe von diesem Schiller bis jest nicht ein Wort gewukt. Das mag meine Schuld sein, da ja Herr Edardt fagt, er habe schon voriges Rahr in Rournalen davon schreiben lassen, und babe mir selbst davon gesprochen und geschrieben. Das mag meine Schuld sein, da ich gar keine Befugnis habe, eine fo bestimmte Aussage für unwahr zu halten. Rich muk es also wohl vergessen haben, wenn er in den flüchtigen Berührungen, die ich mit ihm gehabt, mir vielleicht unter zehnerlei außerordentlichen Plänen, die mindestens ihn immer zu beschäftigen schienen, auch von einer Trilogie Schiller gesprochen hat; und geschrieben hat er mir davon schwerlich. Ich erinnere mich nur eines einzigen Briefes von ihm, der seiner Sonderbarkeit wegen ein vaar Lage auf meinem Lische existiert hat, und in diesem war die Rede von einem Stud "Der politische Dichter", glaub' ich, welches ich der hiefigen Direktion überreichen sollte und überreicht habe, und war von allen möglichen Ideen literarischer Schöpfung im größten Stile und mit groken Titeln, namentlich eines breiteren von einer Geschichte deutscher Rechtschreibung die Rede, aber von einer Trilogie Schiller nicht. Das würde mir doch wohl wieder eingefallen sein, als ich mich diesen Sommer auf Rureden Auerbachs zur Abfassung der "Rarlsschüller" vorbereitete und endlich entschloß. Denn bei diesem Zureden kam doch alles Erdenkliche zur Sprache, was über Schiller je geschrieben oder versucht worden sei, aber Serr Ecardt in Wien ist mir nicht einen Augenblick dabei eingefallen. Wer hat sich nicht damit beschäftigt, den populärsten Dichter auf irgend eine Beise literarisch zu behandeln! Das "Ob"? ist hierbei doch wahrlich nichts Befonderes, und das "Wie?" ist alles. Mir hatte es immer un-

möglich geschienen, Schiller auf die Bühne zu bringen, weil ich es für unerreichbar hielt: ohne felbft ein Schiller au fein. die ausgewachsene Dichtergestalt durch Wort und Lat genügend zu beleben für ein Bublitum, welches ihn über alles verehrt. 3ch hatte immer nur an den Rarlsschüler, an den Jüngling Schiller gedacht. Für diesen darf man nicht so hohe Ansprüche wie für den fertigen Schiller fürchten, und in diesem Junglingsleben lag ja auch die Entstehung wie der erste ungemeine Erfolg der "Räuber" und die darauf folgende Flucht aus Stuttgart, lag also äußerlicher Inhalt für eine Komposition. Dennoch wies ich Auerbachs Hinweis auf Schiller Bühne, welchen er mir in Gegenwart Marrs im Frühsommer dieses Jahres einmal zuwarf, dennoch wies ich ihn ab, weil ich auch aus jener Jünglingsepoche kein Stud zu machen wußte. Die Flucht aus Stuttgart, welche mir allein dafür vorschwebte, ist ja eine bloße Begebenheit, die "Räuber" waren schon da und bekannt, nirgend ift hier ein dramatischer Drang und Gegendruck zu gewinnen! entgeanete ich Auerbach. Ja, das ist Ihre Sache, dafür find Sie der Dramatiker; ich sage nur: da ist ein edles Wild. Sie muffen wiffen, ob es fürs Drama au fangen ist! sagte Auerbach lachend und ging, indem er mir noch das gute Buch von Hermann Rurz "Schillers Beimatsjahre" empfahl wegen der reichhaltigen Daten über jene Zeit. Die Daten kenne ich hinreichend, rief ich ihm nach, und wenn ich ein Stud schreiben wollte, so würde ich mich wohl hüten, vorher einen Roman über dasselbe Thema zu lesen. Das ftort einen ja nur und berdirbt einem die eigene Erfindung!

Dies und nichts anderes war der Keim zu den "Karlsschülern", denn dies lenkte meinen Sinn zum ersten Male ernstlich auf das Thema. Aber ich war noch wochenlang der Meinung, es ginge nicht, weil die "Käuber" schon ein halbes Jahr vor der Flucht Schillers aufgeführt waren. Ohne diesen erst eintretenden Ersolg der "Käuber", durch welchen wie durch eine unbeweisliche Bolkes- und Gottesstimme der Herzog betroffen werden mußte, schien es mir fortwährend unmöglich, aus diesem Thema ein Stück zu machen. Plötlich siel mir ein: es sei mir ja gestattet, die Kenntnis des Herzogs von den "Käubern" und den Ersolg derselben um ein halbes Jahr später zu legen! Richtig! Damit gewann ich ein Drama. Freudig erzählte ich dies Auerbach. Kur zu! Jest wird's! Und nun wurde es allerdings.

So entstand das Stück und wurde nun rasch geschrieben, aber eines Herrn Eckardts Borhaben einer Trilogie Schiller hat dabei nicht die schattenhafteste Rolle gespielt. Dieses Borhaben ist mir, wie gesagt, jest eine vollständige Neuigkeit.

Darauf zurücksommend kann ich mich schließlich nicht enthalten. Schmers und Entrüftung auszudrücken über die Bebandlung, welche uns Broduzierenden in Deutschland bei iedem neuen Stude oder Buche widerfährt. Alle Sunde werden losgelassen, alle kläglichen Leidenschaften und großen Lügen finden Raum in den kleinen Journalen, welche nur vom Neuigkeitsplunder leben und nur dem Klatiche nachlaufen. Die knabenbafteste Nachrede ist willkommen, sie erweckt auch auf einige Tage pikanten Berdacht, und solches Trödelgeschrei eines Herrn Edardt, der alle vier Wochen einen Goetbe oder Schiller oder gar einen Christus dramatisieren will, der mit seinem Trödelschilde vor allen Türen berumläuft und aller Welt verkündigt. was er vorhabe, sogar solches Geschrei wird wie etwas der Rede Wertes in all den Winkelblättern gedruckt und nachgedruckt, und um das verwirrt gemachte Aublikum nicht endlich doch belügen au lassen mit aufgebutten Abgeschmacktheiten, muß man au einer Rechtfertigung herabsteigen, bor der man felbst errötet. Wahrhaftig, wir find in diesem journalistischen Punkte nabe am Stile der verkehrten Belt - Die nichts können, führen das große Wort, und jede wirksame neue dramatische Produktion wird wie ein Verbrechen behandelt, der Verfasser aber gleich einem Berbrecher in den Straken umbergeschleift. wirklich weiter nichts mehr, als daß man uns unumwunden nachsagt: Wir hätten filberne Löffel gestohlen.

Leipzig, den 3. Dezember 1846.

# 43) Richard Wagners Reformversuche. (Fragment.)

Man muß in der Beurteilung Bagnerscher Opern sorgfältig unterscheiden zwischen dem, was er will, und dem, was er leistet. Seine Absicht ist viel größer als seine Leistung. Er will die Oper aus dem Schlendrian, der Charakterlosigkeit reißen, in welche sie vorzugsweise durch die Italiener gebracht worden ist. Das ist wohl sehr lobenswert! Er will sie aber zum musikalischen Gedicht machen — das bedarf der Erläuterung, und ich fürchte, der Erläuterung für ihn selbst. Er schwebelt in dem weiten Begriffe des Gedichtes und vergißt, daß es im Fundamente immer eine bestimmte Gedichtsorm, ein Drama sein muß. Weil er die Stoffe selbst schreibt und ein dramatischer Dichter ist, taumelt er in den Dichtungsformen umber und erzeugt Zwitterhaftes.

Er will blank Gedachtes, meinethalben poetisch Gedachtes in der Opernmusik ausdrücken. Das geht nicht. Die Musik hat nicht zu denken, sie hat zu musizieren, sie kann und mag Gedanken auslegen (ohne danach zu trachten) und hat nicht aus Gedanken zu entstehen, sondern aus künstlerischer Stimmung, welche noch etwas ganz anderes ist als gedankenhafte Stimmung.

Es ist deshalb gegen die gesunde Jorm, sich den Operntext zu schreiben, wenn es nicht ein Genie ist, welches primäre Votenz in mehreren Künsten in sich vereint. Das ist er nicht und deshalb beeinträchtigt er beide Teile durch Selbstschreiben. Den Text, weil er ihn, halb in der Musik stehend, nicht so knochig verarbeitet, wie der, welcher in der Kunst durchs Wort beschränkt ist. Die Musik, weil er in ihr nicht wiederholen kann, was er schon an das Wort verschwendet hat.

Das Verfahren mag gut sein, um einen Weg zu zeigen,—
ein Ziel zu finden ist es nicht geeignet. Seine Opern interessieren deshalb durch poetische Intention, für welche die Musik verwendet worden, aber sie schrecken ab durch die zwitterhafte Form. Sie sind poetischen Geistes voll, aber sie haben einen entstellten Körper, und dies ist in der Kunst, für welche der Körper so hochwichtig, dem Bersehlen gleich.

Betrachten wir dies näher im Tannhäuser. Der Stoff ist überaus poetisch und kann auch für die Oper hinreichend dramatisch gemacht werden.

1. Aft. Ganz Exposition. Benusberg und Scheiden davon. Poetisch gedacht, mittelmäßig entworsen, musikalisch geradezu talentlos ausgeführt. Hier hat die Musik alle Reize des Sinnenlebens zu schildern, hier ist die sükliche Musik wenn irgend am Platze, und hier ist vollkommene Reizlosigkeit. Es kündigt sich an, daß er — eben vielleicht wegen der vielen Intentionen — gar keinen Gesang hat, keine Hingebung an das Wellenspiel der Sinnlichkeit, welches künstlerische Bewegung.

Und dem ist durchweg so: was an musikalischer Kunst Gelungenes daran, das ift: Tracten nach Stil. und ift instrumental. Die Begleitung der Anstrumente, welche eben der blank geistigen Empfängnis näher liegen, ist bei weitem das Beste an der Over.

Bas das Aublikum gröblich ausdrückt durch "Wangel an Melodien" und womit es hierbei auch wörtlich recht bat, das ist überhaubt Mangel an talentvoller Durchbildung der Form im einzelnen. Die Intention drängt fich überall vor, und das Ta-Ient ist daneben überall zu schwach an Gestaltung. Die Gestaltung bleibt aus, und dahin gehört eben auch im weitesten Sinne die Melodie. Bagner hat richtig embfunden, daß die gedankenlosen Talente Mißbrauch treiben mit der Gestaltung des Details, daß Arie, Duett, Terzett 2c. zu eigensinnig, zusams menhanglos und carafterlos gehandhabt werden. Dem weicht er nun allerdings aus, aber auf Roften aller besfernden Gestaltung. Er verwischt alles, und so entsteht höchstens Anstrumentalmusik, welche im wesentlichen nur rezitativischen Gesana Er hat Gluck vor Augen und Beethoven. bealeitet. Gluck schon gestaltet besonderer, und Beethoven tat dies sogar in der Symphonie mehr, im Fidelio erft gar, und zwischen beiden innen liegt Mozart, der mufikalischste, dessen unerschöpfliche Gestaltung doch um Simmelswillen nicht berloren geben darf, wenn Musik bestehen soll. Ohne ihn über Beethoven hinaus ins Abstrakte geben, beißt die Kunft des ihr unerläßlichen Reizes berauben und sie dadurch beseitigen. Italiener an musikalischer Reizung übertreiben, das ist bier durch Abstraktion und Mangel an eigentlicher Musik übertrieben.

### 44) Die schöne Literatur und das Theater in Deutschland.

**Es** bandelt sich im folgenden um eine Uebersicht, welche es mit den Umriffen, nicht mit dem Ratalog zu tun bat. schöne Literatur ift in unserem Baterland immerdar mehr als iraend ein anderer Teil der Literatur von Leidenschaften abhängig, ihr Berhältnis zur Ration ist immerdar ein Liebesverhältnis gewesen, und ein solches schließt bekanntlich nicht aus, daß man gegenseitig schmollt, daß man sich gegenseitig wie nicht vorhanden erachtet. Es mag interessant sein. das Aufwallen der Neigung von der Zeit Klopstocks an zu verfolgen, den Höhepunkt mit Schiller und Goethe zu betrachten am Anfang des jetzigen Jahrhunderts, und doch gerade aus diefer Zeit Schillers Klage über die Teilnahmlosigkeit bei den "Horen" zu vernehmen; ferner die nächtliche, etwas forcierte Liebschaft mit den Romantikern zu belauschen, und dann auf Märkte und Schlachtfelder zu folgen, als das Lied zu patriotischer Sehe eingesegnet werden soll. Wir wollen diese Akte des Liebesschauspiels nicht näher betrachten, sondern nur an die letzten Szenen neuester Zeit anknüpfen.

Die schöne Literatur bat in den letten Jahren erstaunlich viel mit dem Staate zu tun gehabt: das junge Deutschland wollte den Staat neu gebären durch poetische Schöpfungen. und die Boefie neu gestalten durch Staatsgeburten. An einem Ort nahm man dies bekanntlich so übel, daß man dekretierte: diese Gefahr, oder richtiger, diese jungen Leute existieren jest nicht mehr, und fie follen auch in Bufunft nicht existieren. Golcher Uebergriff in die Zukunft hat Herrn von Taschoppes Ramen aur dauernden Ruriofität verurteilt und ift für die Bolitik eine dauernde Warnung geworden: mit der Phantasie jemals polizeilich zu verfahren. Die Anwendung schöner Literatur auf Politik wurde dadurch nur beschleunigt: erst ward der Rhein durch Lieder verteidigt, und aus einem einzigen Lied entstanden Festungsbauten, hundert Aritiken und einige Bensionen, bis der andere Vol an die Morgensonne kam und volitische Gedickte alle Welt und alle Zeitungen bewegten. Dies furze Gewitter mit schöner Beleuchtung ist nun auch vorüber; wir hören noch die Donnerschläge, wir sehen noch die Schlokenspuren auf den Feldern; es hilft uns die Frage beantworten: wie steht es jett um die Liebschaft zwischen dem Baterland und der schönen Literatur?

Sie ist überreizt worden. Sitze hat es gegeben, nicht Wärme, und es steht schlecht. Die Regierenden sind gewöhnt worden in der schönen Literatur Gegner oder Söldner zu suchen — ein Gegensat, welcher die Seele der schönen Literatur verkümmert; die Wittelklassen sind gewöhnt worden schlagartige Aufregungen zu erwarten, und da diese ihrer Natur nach selten eintreten können, sich an der Lieblingspassion der Zeit, an der Wusica zu entschädigen, und die große demokratische Klasse hat das Publikum allmählich daran gewöhnt, jeg-

liches Werk der schönen Literatur nach dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einiger politischer Brinzipien zu beurtei-Ien, die ästhetischen Gesetze aber als untergeordnet und nichtig zu überseben. Da nun die Aesthetiker von Profession vorberrschend ohne schöpferisches Talent und standhaft ihre alten Schalen für Gefäke des schönen Lebens ausgeben, so ist es den rührigen, über alle Zeitungen verbreiteten jüngeren Richtern leicht die Lagesmeinung zu bestimmen. Um so leichter, da ihre Wakstäbe für Werke der schönen Literatur iedermann verständlich find, weil sie eben nur an das nächste Bedürfnis anknübfen. Die Kritik ist ferner mehr und mehr an die politischen Reitungen übergegangen, die ästhetischen Journale, eine Gigentumlickkeit Deutschlands, werden immer machtloser oder verschwinden gar, und die schöpferische Fähigkeit endlich in schöner Literatur ist nicht dergestalt in Notabilitäten ausammengebrängt, daß diese gebieterisch mit ihrer eigentümlichen Welt durchdringen könnten.

Bas ist nun geschehen, während die Binde sausten? Das groke Bublikum ist seinem alten Sang nachgegangen, demselben Sang, welchen die Winde zerftören wollen und im blogen Blasen gegen einige der schönen Literatur stets nur beiläufige Bunkte nicht zerstören können: es sind fast doppelt so viel ausländische als inländische Werke gedruckt, verbreitet, worden, 133 ausländische neben 75 inländischen! Und solches ist geschehen in einer Zeit des Nationalaufschwunges. ist das Resultat, wenn die heimatliche Schöpfung durch unberufene Stimmen gemikbandelt und beeinträchtigt. merksamkeit auf Einzelteile gewaltsam hingedrängt, und die eigentliche Kunst der Literatur, das wodurch sie reizt, dauernd wirkt und wirklich lebt, als Rebenfache gur Seite geschoben Von den alten Griechen bis zu den noch so schwachen Standinaviern baben sich die ausländischen Werke den Löwenteil unseres Bublikums gewonnen. Sogar die Aussen haben Teil daran, als deutliches Reichen, wie wirksam die krankhafte Zeitungsstimme sei: nur die volitische Seele müsse auch Seele der schönen Literatur sein.

Woran liegt die Schuld? Am Publikum, an den Schriftstellern, an den Buchhändlern, an der Zensur? Sicherlich nicht an einer dieser Einzelheiten. Zede steuert ihren Anteil. Das Publikum, um nicht zu sagen die Nation, bleibt in der Teil-

nahme für alles Mögliche unwandelbar dasselbe. Es kann in Frankreich und England ein ausländischer Schriftsteller nicht bergestalt populär werden, daß er die heimatlichen an Berbreitung übertreffen könne. Es ist dies nicht möglich, denn das Rationalgebräge ist bort zu tief in den Leuten, und auch das ausgezeichnetste Fremde kann desbalb immer nur einen Erfola der Achtung erringen. Unfere Lefer aber haben ein schwächeres Gepräge, vielleicht weil bei so vielen das Nationalwappen bom Landesmappen überdrückt, und der Begriff des "Deutschen" ein entfernter, ein nicht unmittelbar berührender geworden Desbalb kann Bulwer, Boz, Marryat, die Bremer, Sue populärer unter uns werben als ein deutscher Autor. Der Buchhandel ist behilflich. Uebersetzungen sind spottwohlseil herzuftellen, und die beimischen Autoren find im Durchschnitt wenigstens dreimal teurer, ja oft fünffach teurer. Die Leihbibliotheten geben Sand in Sand mit dieser Buchbandlerei: fie beichaffen fich in hinreichender Anzahl von Exemplaren nur dies wohlfeile Ausland. Sie kennen ihr Aublikum, welches murrt, aber fich fügt. Die Bessern des Bublikums fragen a. B. nach einem beutschen Originalwert, und fragen wohl auch so lange, bis es angeschafft ist. Aber dann fügen sie sich, auf ein Exemplar angewiesen au sein und ein Bierteljahr warten au muffen.

Soldergestalt entsteht keine sogenannte epidemische Teilnahme, welche durch die mündliche Erzählung und Besprechung erzeugt und genährt wird, die Teilnahme bleibt sporadisch, weil das teure Buch in wenig Sände kommt. Viele Aerate der schönen Literatur haben deshalb alle ihre Borschläge auf den Buchbandel gerichtet, und neuerdings ist besonders gegen den hohen Breis der schönwissenschaftlichen Bücher geeifert worden. Diefer Behandlung mag vorgeworfen werden, daß fie bloß äußerlich sei, unerheblich ist sie nicht. Der Schlendrian im Buchhandel wendet sich blok an die Reichen, um ein kleines aber sicheres Geschäft machen zu können. Und doch kann man annehmen, daß neuerer Zeit das Lesepublikum außerordentlich vergrößert worden sei, daß also von den hunderttausend Lefern Sues leicht der zehnte Teil für einen deutschen Roman erreichbar wäre, wenn der Preis dieses Romans nicht auf den hundertsten Teil gestellt würde, auf bochstens taufend Räufer. In dem Areise der Buchbändlerei liegen aber noch andere Gebrechen, welche unsere einheimische schöne Literatur tief beschädigt haben. Den ganzen liederlichen Sandel mit dem Berschiden und Behalten "auf Kondition" will ich gar nicht be-Man weik, dak die Bücher wie die geringschätzigste Bare allen möglichen Manibulationen preisgegeben und am Ende doch unverkauft oft nach Jahresfrist wieder zurückgenommen werden; der ganze Handel scheint für Zwischenbändler und naschende Liebhaber zu besteben, und wird gern damit entschuldigt, daß solchergestalt doch sehr viel Bücher in die Säuser, und durch das Durchstöbern doch mancherlei Kenntnis unter die Leute tame! Belder Art fann die Kenntnis und Bildung solder naschenden Lefture sein? Notigenfram, der fich überhebt, und der geradezu abwendig macht von wirklicher Teilnabme. Dagegen anzukämpfen ist von denkenden Buchhändlern mehrfach versucht worden. Der Weg ist aber noch weit, den Büchern wiederum einen wirklichen Wert zu verschaffen, darum so weit, weil mit einer grenzenlosen Gedankenlosigkeit berlegt, weil auch das Mittelmäkigste rezensiert wird. So verliert das Bublifum Rand und Band, Makstab und Urteil über die Buder, welche sich an den Geschmad richten, und bat einen Grund mehr, sich an das vom Ausland bereits Ausgezeichnete zu halten.

Der Dilettantismus im Schreiben und Verlegen schöngeistiger Sachen hat bei uns eine wahre Anarchie zuwege ge-Gestehen wir es übrigens, daß unsere Kritik redlich dazu beigetragen, Verleger und Publikum zu verwirren, und mit der Verwirrung das unerträgliche Quodlibet ergieben au helfen. Die leichtfinnige Gattung von Kritik bespricht planlos. dem Augenblick gehorchend, kurante Redensarten wie Scheidemünze verbrauchend, alles was ihr vorgelegt wird, eine Fronarbeiterin der Verleger, welche mit einem Freieremblar wenigstens eine Rezension verdient zu haben glauben. Gelten erscheint in solcher Kritik ein wirklich schlagendes Wort, welches Wirkung haben könnte, richtige Wirkung mitten unter den banal gewordenen Redensarten. Demnach ist diese Art Kritik eine unwirksame Masse geworden, wie die Masse mittelmäßiger Berlagsartikel, mit welchen fie fich beschäftigt. Hier kann nur helfen, daß wenigstens nach nüchterner Bahrheit gestrebt, daß das Mittelgut haufenweise mit ein paar natürlichen Worten abgefertigt, und dem Publikum Uebersicht und Auswahl erleichtert wird. Der Gegensat zu dieser Gattung ist die schwerfällige Art von Kritik, welche mit einigen erlernten Formeln

dieses notwendige Uebel. Romane und deraleichen, stolz und gründlich nutlos erledigt. Die Gelehrten und die Nachbeter der Gelehrten haben sich unter uns im allgemeinen niemals ausgezeichnet durch Geschmad, und was fie an Regeln darüber erlernt, das wird fortgeerbt von Geschlecht zu Geschlecht, bleibf dasselbe unter den abweichendsten Bedingungen, und beift nur unter ihnen felbst nicht Pedanterie. Das Wiffen neben dem Rönnen, worauf wir uns stets zu Gute tun, beischt gerade, wenn es etwas sein soll, die eifrigste Fortbildung mit jedesmal gegebenen Bedingungen, und gebiert immer den Tod, wenn gerade die Fortbildung fehlt. Bas haben wir in diesem Betrachte für abgestandene Dinge über Gues Bücher zu sehen gefriegt, über Bücher, deren Budrang, deren Schwächen zu fo gerechter Opposition berechtigten! Ein Philosoph bewies unter anderm und bon feinem Standpunkte gang richtig, daß nach Leffings Theorie Sue gar nicht au schildern versteht. Was erzeugt dergleichen? Der Kritiker wird ausgelacht, und die Kritik hat einen neuen Grund gegeben, daß man fie mikachten könne. Das bei bat obenein Leffing gang recht, nur der gelehrte Kritiker, welcher einer Uebersetung gefolgt war, da Sue weder griechisch noch lateinisch schreibt, war durch eine ungeschickte Anwendung Lessings und durch Uebertreibung ins Unrecht geraten. chergestalt ist die Einwirkung der Aritik aufs Bublikum aana und gar nichtig geworden. Wie soll eine Silfe entstehen, von wo foll fie ausgeben? Sie kann immerbin nur bom Buchbandel und der Journalistik kommen, wenn jener Maß zu halten und diese Einfluß zu gewinnen versteht. Letteres kann nur dadurch geschen, daß von kundigen Leuten, denen das Publikum Urteil zutraut, regelmäßig wiederkehrende Uebersichtsartikel geliefert werden, in welchen nur das Wichtige besprochen wird.

Der Haufe gleichgültiger Bücher muß durchaus ignoriert werden, damit die Aufmerksamkeit des Publikums nicht überbäuft bleibe durch den Wust von Titeln, und damit die hastigen Berleger durch Schaden einsehen lernen, nicht jeder zusammengeheftete Band sei ein Buch, sondern nur das sei ein Buch, was einen selbständigen Atem in sich trägt.

Beimars gedenkend, sagen wohl manche, die Regierungen und Höfe könnten die schöne Kunst in der Literatur fördern. Ich glaube nicht, daß hiervon heutigen Tags viel zu erwarten sei. Die Parteiungen sind zu tief gedrungen, als daß nicht voll-

ständige Unabhängigkeit erfordert würde für jegliche literarische Tat, welche fich an den Geschmad richtet. Reuere Beiiviele von höberem Schuk baben uns zu deutliche Lehre gegeben. Ich bin weit entfernt dabon, solche Unterstützung und Auszeichnung wichtiger Dichter zu bemäteln. Ich finde es im Gegenteil höchst preiswürdig, daß Notabilitäten derartia bedacht worden find. Aber ich kann nicht ableugnen, daß man für schöne Literatur selbst bis jest keinerlei günstiges Resultat gewonnen hat. Vielleicht weil solche Auszeichnung vorzugsweise älteren Poeten, deren Aräfte bereits verbraucht waren. auteil geworden ist. So hat Liecks Berufung sich allerdings nur dadurch angekündigt, daß unfruchtbare, der Auriosität angehörige Bersuche angestellt worden sind, und Rückerts Berufung hat die bedenklichsten Berse und eine befremdende Site für Dramen aum Borichein gebracht, für Dramen, mit welchen weber die Literatur noch das Theater etwas anzufangen weik. wir deshalb die Wahl des Alters befritteln? Aber jungere Aräfte wären wohl noch weniger geeignet unter einer Auszeichnung aufzublühen, welche beutigentages dem Ausgezeichneten eine überaus schwierige Stellung gibt. Die Selbständiakeit und Unabbängigkeit äukerster Art ist nun einmal Wittelbunkt des jetigen Glaubensbekenntnisses, und wer auf das Vertrauen und Autrauen angewiesen ist wie der Dichter, der kann die kleinliche Behutsamkeit einer Rungfrau nicht entbehren.

Wuk nun heute deshalb die schöne Literatur der groken Mittel verluftig sein, welche die Staatsmacht bieten kann? Gewiß nicht. Das große Institut der schönen Literatur, welches fie in unmittelbare und lebendigste Berbindung sest mit der Nation, das Theater ist in Deutschland ganz und gar abbangig bon boberer Unterftützung. Sie wird diesem Inftitute gewährt; wir müssen zugestehen, daß kein Land so reichlich versehen ist mit Theateranstalten als das unfrige, und daß selbst kleine Staaten der Freigebigkeit ihrer Fürsten in diesem Betracht große Opfer zu danken haben. Aber leider kommen diese Opfer durchschnittlich Aeußerlichkeiten zugute, und die deutsche-Literatur, welche die Hauptrolle dabei svielen sollte, ist im Grunde nach wie vor die Maad des Theaters. Bas ist hierüber in den letten Kahren geschrieben und gesprochen worden! Bahlreiche Schriftsteller haben sich diesem Interesse zugewendet, und die um jeden Preis politischen klagen schon über die Ber-

Beilen, Theatertrititen und dramaturgifche Auffage von Beinrich Laube.

teilung des literarischen Interesses. Tantiemen wurden eingeführt an den zwei Saupttheatern, und die Ermunterung folder Art schien bei den übrigen vor der Türe au stehen. ist sie steben geblieben: an den Sauptibegtern ist diese ökonodurch Berwaltungsformen eine täuschende milde Locuna Locung geworden, und das Refultat ist in diesem Augenblick folgendes: die französischen Stücke bedecken das deutsche Revertoire in eben so groker Masse wie vor diesem Reformtumulte. ja eine der Sauptbühnen, das Berliner Softheater, ift zu solder Unmacht berabgesunken, dak es für den dramatischen Dichter ganz außer Rechnung bleiben muß. Aus andern Gründen ist unsere schöne Literatur hier in eben so übler Lage wie oben mit dem Buchbandel. Belche Gründe herrschen hier? Sinderlicher Stil veralteter Gerkömmlickkeiten, das Sustem balber Makregeln, Mangel an Geist, Kenntnis und Mut in der Leis tung. Um nicht durch allgemeine Bezeichnungen Wistrauen au erwecken, will ich das Wesen der Saupttheater besonders ans Die wichtigste Bühne ist das Sofburgtheater in Bien. Wie verhält es sich zur deutschen Literatur? Die Annahme der Stücke ist an Bedingungen geknüpft, welche aus einer längst begrabenen, auch in Wien längst begrabenen Zeit stammen, und viel mehr einer überlebten Etikette als einem heilsamen Ronfervatismus angehören. Nach diesen Bedingungen könnte eigentlich nicht ein einziges Stud unserer klassischen Literatur dort aufgeführt werden. Durch Aenderung an den Stücken und durch kleine Konzessionen ist allein die dem Burgtheater fonsequente Erscheinung vermieden worden, daß die Weisterwerke deutscher Literatur auf dem wichtigsten deutschen Theater unzulässig seien. Hierin liegt das Gericht des Systems. Welch ein Konservatismus wäre das, welcher unvereindar wäre mit den besten Werken der Nation! Der gesunde Konservatismus ändert seine Bedingungen nach den Werken, welche sich bewähren, und durch dies Zugeständnis an die immerdar werdende Welt erhält er sich lebendig. Den treibenden Fortschritt mag er von sich ausschließen, aber den von Schlacken befreiten, innerlich gewordenen Fortschritt erkennt er an. Ich möchte auch nicht bezweifeln, daß das Gesetz der Entwickelung also angesehen werde von den leitenden Staatsmännern Oesterreichs, aber die Bedingungen am Burgtheater harren noch der Reform in diesem Sinne. Man erinnert fich der Anekdote, daß Carlos die

Rönigin nicht lieben durfe, daß ein uneheliches Rind nicht aulässia sei, dak ein böberer Beamter, geböre er auch in fernes Mittelalter, nicht als schlechter Charafter erscheinen bürfe. Sind derlei Bedingungen dem Geset oder Gebrauch nach wirklich borhanden, so kann man sagen, daß alle bedeutenderen Stude nur durch Ronzession an der Burg möglich geworden find. Aber man begreift, daß Ausnahmen nicht das wirkliche Leben erzeugen können, und daß das Burgtheater mit dem jett noch herrschenden Spstem von Bedingungen der produktiven dramatischen Literatur im wesentlichen verschlossen ist. Sollte das am reichsten ausgerüstete und einträglichste Theater Deutschlands, von welchem alle Theater der groken Monarchie abhängen, dem deutschen Dichter durchschnittlich verloren sein? Darf er nur auf einen günstigen Zufall boffen, und muß er. will er den Zufall erzwingen, gegen seinen Genius auf ausdrucksloses Unterhaltungsspiel bedacht sein? Wöchte dies jemand ein Kördernis schöner Literatur nennen?\*)

Oder entschädigt Deutschland ohne Oesterreich hinlänglich? Es scheint unerklärlich. dak Berlin unter einem der literarischen Bilbung so mächtigen Regenten nicht eines mächtig ausgerüfteten Theaters genießen solle. Und doch ift nicht zu verkennen, daß das Theater Berlins kaum jemals jo unmächtig gewesen als jest. Unvollständig im Versonal, kann es größere Stude nicht genügend befeten, und bat in den letten Jahren die traurige Erscheinung abgegeben, daß alle wirksamen Stücke der neueren Zeit in Berlin eine kranke, bald dem Tode verfallende Existenz darboten. Es liegen Stücke seit Jahren im Bult der Direktion und können wegen unzureichenden Bersonals nicht gegeben werden. Dazu kommt eine in allen Teilen alt gewordene Leitung ohne Frische, ohne Araft; eine geistige Botenz oder auch nur Vertretung ist gar nicht vorhanden. Sollte man es für möglich halten? Die Stadt der deutschen Antelligenz, wie sie sich doch so gerne nennen hört, die Stadt, welche bei den exklusiven Bedingungen am Wiener Burgtheater berufen und geeignet ist, dem deutschen Theater vorzuleuchten als erstes und wichtigstes Nationalinstitut. Berlin bat keinen

<sup>\*)</sup> Indessen ist es bezeichnend, daß in diesem Augenblid "Moriz von Sachsen" von Brutz zur Aufführung gebracht wird, während er in andern Städten, wo man sich freierer Bewegung rühmt, noch Hindersnisse findet.

Dramaturgen, welcher mit einiger Machtvollkommenbeit das literarische Moment dieses wichtigften Teils schöner Runft ber-Man mikberstehe nicht diesen Ausdruck "Dramaturg". Es foll nicht die Vertretung bloker Theorie gemeint sein, welche mit Recht und mit Unrecht in so großem Mißtredit bei den Bühnen steht. Aber eine mit der Braxis vertraute literarische Bertretung ist ja doch unerläklich. Es ist auffallend genug, daß gerade unter uns, die wir sonst in der Theorie so überlegen und übergreifend find, das wichtigste und einflufreichste Runftinstitut durchschnittlich der bloken Routine überlassen bleibt. Es find nur awei kleinere Softheater vorhanden, welche diese Sorge nicht vernachlässigt haben: das ist Braunschweig, welches in Karl Köch einen theoretisch und braktisch durchgebildeten Dramaturgen besitht, und Oldenburg, welches in Herrn von Gall einen literarisch fundigen und geübten Mann als Intendanten an die Spite gestellt, und diesem auch noch in Julius Mosen einen Dichter an die Seite gegeben bat. Ich möchte noch Gerrn von Auffenberg\*) in Karlsruhe nennen, dessen dramatische Werke in großer Bandezahl jest aus der Presse quellen, wenn diese Dramen selbst und die Früchte des Karlsruber Theaters nicht irre machten an den Eigenschaften eines Drama-In jenen Bänden ift das literarische Moment sehr schwach, und in den Krüchten des Karlsruber Theaters wird das Leben heutiger Zeit gänzlich vermikt. So lebendig dies übrigens durch Baben bertreten wird, so dürftig erscheint es am Karlsruher Theater. Ich weiß nicht, wie viel Anteil daran die Theaterzensur habe, aber aus der Ferne zeigt sich Mannheim unter Düringers Leitung überlegen und bei weitem rühriger. Die Zensur ist freilich für den Zuschauer unberechenbar, und hierin liegt wirklich ein tiefer Rrankheitskeim für das deutsche Drama. Die zwanzig beachtenswerten Sofund Stadttheater find von großem Bert, weil fie unverhältnismäßig große Aräfte auf das Theater verwenden, und in diesem beinahe Frankreich, wenn der Mittelbunkt Baris **Betracht** außer acht bleibt, übertreffen, England gewiß und jedes andere Land überragen, mit Ausnahme des Opernlebens in Ita-Aber dieser Vorteil wird traurig aenua aufaewogen durch die zwanzig verschiedenen Zensurstandpunkte. Nebes

<sup>\*)</sup> Unferes Wissens steht Herr von Auffenderg in keinerlei Bers bindung mehr mit dem Hoftheater in Karlsruhe. D. R.



Hoftheater insbesondere macht darin die speziellen Sympathien und Antipathien feines Hofes geltend, und fo muß ein Res entstehen, in welchem am Ende fast jeder Kisch gefangen wird. der aus dem Strom unserer Dichtung aufsteigt. Für das Gedeihen unseres Dramas ist es unerläglich, daß sich die Gebietenden über einen böberen und freieren Standpunkt in betreff Gewiß würde schon ein Wink der Theaterzenfur vereinigen. an die Intendanten aute Folgen haben, denn es ist mit Sicherbeit anzunehmen, daß diese in der speziellen Rückfichtnahme stets noch weiter geben, als den Gebietenden selbst nötig scheint. Es ware sonst unmöglich, daß so engherzige und oft kuriose Sinderungsgründe jum Borfchein famen, und das Bublifum wird seinen Augen nicht trauen, wenn die Autoren einmal, gebrängt von diesen unerschöpflich scheinenden Motiven der Ablehnung, felbige durch die Breffe dem allgemeinen Gutachten vorlegen. Es ist gar leicht obenhin und nach äußeren Symbtomen über die Armut dramatischer Dichtung unter uns zu schelten; wem ein Blid in die inneren hinderniffe gestattet ift, der wird sich wundern, daß noch so viel für unser Theater geschrieben wird. Es gibt nichts Entmutigenderes als diesen unterirdischen Wald von Hindernissen für ein neues deutsches Stück, und dieser Wald scheint undurchdringlich. wenn das Stück einen baterländischen Stoff behandelt.

Dies führt uns auf Berlin zurück. Zu dem traurigen Austand der Mittel und der Leitung ist neuerdings eine Berordnung gekommen, dahin gehend, daß jedes Stud einer speziellen, eventuell in Berlin selbst auszwübenden Zensur unterworfen sein solle, welches nicht nur ein fürzlich oder längst verstorbenes Mitalied des regierenden Hauses, nein, welches einen Berwandten oder eine Verwandte des regierenden Sauses in seinem Versonenverzeichnis habe. Albrecht von Culmbach in Prut' "Moriz von Sachsen" soll die Beranlassung zu diesem Edikt gegeben baben, und man fann nun getroft die Sände in den Schof legend fagen: Nun find wir am Biel, am Biel, welches die Zeichen der Unmöglichkeit eines deutschen Dramas uns entgegenstreckt. Gin jo großer Teil des Baterlandes wie Preußen schließt oder erschwert wenigstens bis zum Unerträglichen die Möglichkeit eines deutschen Dramas. Denn bei wie vielen historischen Figuren wird sich nicht eine Berwandtschaft aufjuden laffen, und träte noch ein ober das andere regierende Haus dieser Verordnung bei, so wäre das deutsche Theater durch eine Kluft getrennt von seinen Führern deutscher Geschichte. Welch ein Gedankengang! Entweder dieser Schlag wirkt total lähmend, und wer trägt dann die Schuld, daß das strebsam gewordene deutsche Theater in Richtigkeit fällt? Oder er gestaltet die ohnedies regsamen Reigungen der Zeit, sich von der Geschichte völlig zu lösen. Das Bedürfnis des Theaters ist nicht abzuweisen, und dem einmal aufgenötigten Weg des Talents ist durch keinerlei Ableitungsmittel ein Ziel zu stecken: das geschichtliche Drama verschwindet, und das Drama der Gegenwart voll hundertsacher, zuerst unscheindarer Spekulationen der radikalen Geschichtslosigkeit steigt drohend empor.

Man mache fich darüber keine Allufionen, daß man wichtiae Makregeln a e a en ben Strom ber Beit burchfeten fonne. Mit ihm vielleicht, auch wenn die Maßregeln am Ende diesem Strom eine unerwartete und der Menge unerwünschte Richtung geben. In letterer Art berricht die wirkliche Ueberlegen-Heutiges Tages durchseben wollen: daß die historischen Figuren der Nation von der Teilnahme dieser Nation ausgeschlossen sein sollen, daß die großen Theater ohne Verbindung bleiben sollen mit dem tieferen Bedürfnis der Nation, das ist eine Unmöglichkeit. Besteht man darauf durch gemachte Makregeln oder, was bisher die Hauptsache gewesen, durch Unachtfamkeit, durch Ueberlassung der wichtigen Aufgaben an unfähige Leiter, so ist das unvermeidliche Resultat solgendes: Man kommt allgemein zum Bewußtsein, daß diese Theater den Charafter von Brivattheatern erhalten und in die groke Gattung desjenigen, was man Rototo nennt, eingereiht werden. Demgemäß ignoriert man fie und trachtet auf hundert Wegen nach Erfat. Glaube man nicht durch Verweigerung von Erlaubnis und Mitteln die Errichtung neuer Inftitute hemmen zu können. Das wirkliche Bedürfnis ift unerschöpflich an Hilfsmitteln, und in diesem Augenblick schon sind die Aktienvereine ein lehrreiches Beispiel. In Berlin namentlich wäre es ein Leichtes, neben dem jetigen Softheater ein Aftientheater au errichten, welches ohne einen Taler Zuschuß binnen einem Jahr das Schausviel des Hoftheaters überflügelt haben und glänzend rentieren könnte. Zweifle man nicht, daß es an Talenten fehlen würde; die Talente drängen sich dahin und entstehen da,

wo schaffendes Leben ist. Ich balte die Errichtung eines solden Rivaltheaters nicht für münschenswert, weil die Zersplitterung der Runftintereffen der Runft immer nachteilig wird: aber ich halte die Entstehung für unvermeidlich, wenn nicht ernstlich an eine Reform der Hoftheater gedacht wird. Ich bin aber auch überzeugt, daß eine folche Reform im groken Stil. und awar in dem nötigen obiektiven Stil, welcher nationale Runft und nichts Geringeres vor Augen bat, ins Werk gesetst wird, sobald der König von Breuken einmal dieser Angelegenbeit seine ernstliche Aufmerksamkeit auwendet. Es ist ja auch einleuchtend, wie tief der politische Einfluß desienigen Staates fich begründen muffe, welcher Deutschland eine wirkliche Rationalbühne darbietet. Wer die Macht würdig vertritt, bei dem wohnt die Macht. Bare eine kleinere Stadt ausreichend für Tolde Aufaabe, so bätte sich Stuttgart ein gegründetes Anrecht erworben. Der unbefangene Sinn, welcher den dortigen Berrschauspielers Moriz möglich gemacht, annäherungsweise zu leisten, was die lebende Generation verlangt, und es ist ein tröstlicher Anblid den dortigen Gifer für Schöpfung und den großen Sinn in der Beauffichtigung zu seben. Da treten sie freundlich zurud, die Rudfichten für das Haus, da erscheinen niemals die bundert Gehege, welche nicht berührt werden sollen, und die Rolgen haben fich nicht nur in keiner Beise störend gezeigt, sondern fie find dem Baus und dem Stil zum Rubin gedieben. Stuttgart am nächsten steht Oldenburg. An Darftellungsfraften eine der reichsten Bühnen ist Dresden. Dort war auch einmal davon die Rede, für literarische Leitung die so lange vor dem Abgang Tiecks erledigte Stelle dieses Dramaturgen wieder zu besetzen. Die Zeitungen nannten Guttow. Satte man doch in Dresden darauf gehört; eine geistige Stüte für so viel schöne Mittel ware gar beilfam. Rünchen hat während der letten Jahre häufigen Bechsel der Intendanz zu erfahren gehabt: wir müssen aber zu unserer Ueberraschung eingestehen, daß die Beschränfungen unter Herrn von Ruftner größer erschienen als unter bessen Nachfolgern, und daß die dortige Theaterzensur keineswegs dem dunkeln Bild entspricht, welches man in Norddeutschland von München zu entwerfen pflegt. Es bedürfte nur eines geringen Anstofes, um in jener Stadt der Rünfte das Theater dem Standpunkt der Malerei, Bildbauer-

und Baufunst anzunähern. Weimar dagegen ist ein lehrreiches Beispiel, wie weit ein kleiner Ort durch einige schöpferische Geister gebracht werden, und wie tief er finken kann ohne diefe Geister. Das dortige Theater ist auf eine sehr niedrige Stufe binabgeraten, und nur etwa Darmstadt kann ihm den Rang streitig machen. Sannover verwendet rucweise auf berühmte Schausvieler groke Summen, scheint aber doch kein Ensemble au gewinnen. Die Autoren flagen seltener über die dortigen Beschränkungen des Inhalts, weil fie darauf gefaßt find, und weil der dortige Breis von vier Louisd'or für ein fünfaktiges Stud niedriger flaffifiziert, als es dem gebildeten und feinem Urteil nach nicht unwichtigen Ort angemessen ist. Cassel erbält sich durch eine umsichtige Leitung immer in einer gewissen Würdigkeit, und das darf verhältnismäkig auch von den medlenburgischen Hauptstädten, namentlich von Schwerin, gesagt werden. Auch Biesbaden ist rührig in seinem Streben.

Bon größerer Bichtigkeit als diese kleineren Softheater find für die dramatische Literatur die vier Stadttheater in Hamburg, Leibzig, Breslau, Frankfurt. Ihrer augenblidlichen Tüchtigkeit nach ist diese Reihenfolge die ihnen gebührende. Hamburg ist in den Händen von zwei kundigen Dirigenten, welche die größte Tätigkeit entwickeln. Die Errichtung eines Theaters zweiten Ranges, des Thaliatheaters, außer einer Schar ganz untergeordneter Schaubühnen, hat dort das künstlerische Gedeiben in unmittelbare Gefahr versett. Denn bier ift nicht vom Stachel der Rivalität die Rede, sondern von der blanken Konkurrenz. Diese hat in der Kunst doch eine andere Bedeutung als im Handel, und eine Stadt der Masse wie Samburg ist an sich viel eber geneigt, die leichte anspruchslose Unterhaltung eines Thaliatheaters aufzusuchen als die böhere Gattung des Stadttheaters. Man kann also leicklich das Fundament des Haubttheaters gefährlich untergraben haben durch Beschützung des kleinen Theaters. Leipzig ist in einem sehr hoffnungsvollen Werden begriffen, nimmt schon jest durch große Lätigkeit und durch treffliche Regie Marrs eine wichtige, die meiften Softheater überflügelnde Stellung ein würde ohne Zweifel ein tonangebender Theaterort, wenn sich die Stadt entschlösse, nach dem Beispiel kleinerer Städte die Direktion durch Ruschüffe für bestimmte Amede positiv zu unterftüten. Sie nimmt aber noch Bacht, behält fich einen nicht

unbedeutenden Zuschauerraum vor, und hat in übertriebenem Nivellierungsstile die Wekspiele von der Abgabe Theater enthoben. Dadurch wird die Direktion wohl genötigt werden, auf einen niedrigen Stat bedacht zu fein, besonders da die berrschende Borliebe für Musik eine Ober von großen Rosten heischt. Breslau, einst ein sinniger Ort für dramatische Runft, ift in den letten Jahren sehr verwahrlost worden, und es steht au erwarten, ob dem eben eintretenden und eifrig arbeitenden Gerrn von Soltei eine Regeneration gelingt. Frankfurt harrt noch auf die Absicht einer Regeneration, es hat eine sehr wichtige Lage, im Augenblick dient fie au weiter nichts. als dak jedermann seben kann: bier sei ein ungenügendes Theater. Die Städte am Rhein werden sich so lange mit mittelmäkigen Bühnen behelfen, bis ein spekulativer Roof die gebotene Gelegenheit durch Dampfichiffe und Gifenbahnen benuten und eine einzige, aber gute Gesellschaft errichten wird für die Städte von Mainz bis Duffeldorf. Der erste solche Schritt, welchen die Gisenbahnen möglich machen, geschieht soeben durch die neu eintretende Direktion in Magdeburg, welche durch Dampswagenverbindung auch Salle versehen wird. ist nicht zu zweifeln, daß diese Art der Gemeinschaftlichkeit fostematisch um sich greifen wird, sobald die Gisenlinien bollständiger geschlossen find, und dies ist neben den Attientbeatern die aweite Gegnerschaft der Boftheater, welche hinter den Forderungen der Reit zurückleiben. Solche Gesellschaften, welche mehrere Städte augleich berfeben, öffnen außerdem eine gunftige Aussicht. Die Rlage nämlich über ben Mangel an guten Schausvielern rührt schwerlich von dem Mangel an Talenten her, welcher größer sei als au anderen Leiten, sondern wahrideinlich von dem zahlreicheren Bedürfnis. Einst wurden drei bis vier große Mittelstädte durch eine reisende Gesellschaft versorgt, jest hat jede dieser drei bis vier Städte ein stebendes Theater, also schon in einem einzigen solchen Kreis ist das Bedürfnis talentvoller Schauspieler verdreifacht oder vervierfacht.

Ein Blid auf die gesegnete Anzahl großer Wittelstädte in unserm Baterlande, ein Blid auf den gewedten und ausgebildeten Aunstsinn in denselben lehrt uns, von welch einer bildenden Macht das sorgsam behandelte Theater in Deutschland sein könne. Es ist nicht möglich, daß eine erleichterte Gelegenheit noch lange Zeit dem Zusall und der Gedankenlosigkeit verbleibe, es ist vielmehr wahrscheinlich, daß in den nächsten Jahren ungewöhnliche Maßregeln in diesem Bereich geltend gemacht werden.

## 45) Briefe über das deutsche Theater.

I.

Ist es ein bedenkliches Zeichen, daß wir von vielen Seiten aufschreien hören nach theoretischen und didaktischen Hilfsmitteln für unser Theater? Hier nach Theaterschulen, dort nach Dramaturgen, an andern Orten nach Experimenten entlegenster Art! Ist's ein bedenklich Zeichen oder ein gutes Zeichen?

Benn bedenklich ein Gegensat von gut wäre, so ist es keines von beiden, aber es ist sicherlich ein Zeichen, daß es gut wäre in betreff unsers Theaters mehr zu bedenken als man bisher bedacht hat, daß es nötig ist, eine so große und wichtige Kunst nicht länger der Gedankenlosigkeit oder der bloßen Routine zu überlassen.

Es hat also der Lärm über unser Theater, welcher seit einigen Jahren erhoben worden ist, zu keinerlei innerer Resorm geführt? Rein. Richt einmal zu einem Ansange solcher Resorm. Der Lärm ist erregt worden durch Schriftsteller, weil unerwartet eine junge Generation von Autoren ihre produktiven Kräfte dem Drama zugewendet und auch lebhafte Erfolge errungen hat. Der Lärm hat auf Schriftsteller und Aublikum gewirkt: es ist eine erhöhte Teilnahme fürs Theater entstanden. Auf die ausübenden Institute als Institute hat er gar nicht gewirkt. Die alten Schläuche sind unverändert geblieben für neuen Wein.

Doch nein! Damit nicht zuviel gesagt werde, muß ich erwähnen, daß an dem einen kleineren Gostheater ein Regisseur seine Tätigkeit im vorgeschriebenen Kreise erhöht, und daß an einem andern noch kleinern Gostheater die Intendanz sich nach Krästen geregt\*) und auch einen Dichter zum Dramaturgen eingesetzt hatte.\*\*) Leider hat dies wenig zu bedeuten. Die Zeit

<sup>\*)</sup> Ist beides schon wieder beseitigt, seit obiges geschrieben worden, \*\*) In Stuttgart, wo Frhr. v. Gall bekanntlich die Leitung der Hofbühne übernommen hat, wurde ihm Franz Dingelstedt (jest Legationsrat) als Dramaturg zur Seite gestellt. R. d. A.

ist vorüber, wo die zweisellos ersten Dichter der Ration zufällig in einer kleinen Residenzstadt zusammengedrängt waren, und trot der kleinen Stadt gesetzgeberisch sürs Theater auftreten konnten. Das Theater war noch jung, der literarische Sinn idealisch, die Bermittelung der Städte und Länder untereinander gering, die Dezentralisation groß, der Erfolg im Publikum Rebensache. Wan lese die Briefwechsel jener Zeit nach, und man wird finden, daß von dem Erfolge der Aufsührungen gar nicht die Rede ist. Die literarischen Schöpfer dursten noch bespotisch sein, oder wenigstens eine Aristokratie vorstellen, welche auch beim Theater um nichts fragte, als um literarische Waßstäde.

Das ift alles längft vorüber. Wie wenig man es auch anerkennen will, das Theater ift eine Rationalsache geworden,
das große Publikum sitt darüber zu Gericht, und die kleinen
Residenzen mit ihren kleinen, kein bedeutendes Leben darstellenden Areisen sind nicht mehr imstande dafür den Ton anzugeben.
Es können dies nur noch Städte, welche ein großes, innerlich
bewegtes, oder welche doch ein mannigsaltiges Publikum haben.
Und wie sich das Theater als Ausdruck des Nationalgeschmackes
ausgebildet hat, dies liegt nicht bloß in politischen Gründen,
sondern es liegt dies in den innerlichen Gesetzen des ausgebildeten Theaters selber. Die Schauspieler müssen in der Atmosphäre leben, welche durchdrungen ist von all dem, was in der
Beit wirklich lebendig ist, und das Publikum muß ein ebenso
wirklich lebendiges sein.

Ich meine damit nicht etwa politifierende Schauspieler und ein politifierendes Publikum, weil das Thema der Politik jett eben das herrschende ist. Keineswegs. Morgen kann ein andezes Thema obenauf sein, und ich würde dasselbe sagen. Nicht bloß den Inhalt jener großen Reibung, sondern die große Reibung selbst meine ich. In ihr müssen Schauspieler und Publikum mitbegriffen sein, wenn sie Leben wirksam darstellen, dargestelltes Leben richtig aufnehmen sollen.

Man besuche nur, wenn man eine Probe dieses Exempels kennen lernen will, die kleinen Residenztheater mit ihren sogenannten Traditionen und guten Namen. Man wird erschrecken, wie altmodisch seblos die Dinge da erscheinen, und wie die ursprünglich guten Schauspielertalente da in Ein-

seitigkeit zusammenschrumpfen oder in unbemerkte Manieriertbeit ausarten.

Bas find nun für Städte vorbanden, denen man hinreichendes Leben zuschreiben, von denen man also eine wirklich einflukreiche Stellung erwarten könnte? 3m Suben und Sudweften Bien allein. München ift nicht bewegt genug.\*) Stuttgart ift zu klein, das beißt: es bat nicht verschiedenartige Elemente genug, und nicht hinreichend große Verhältnisse, um die Nerben eines großen Lebens in Bewegung zu seten. Der wichtige führeftliche Edstein Frankfurt ware der Bunkt großen Lebens, wenn die südwestlichen Staaten dort durch mehr als Gefandte vertreten, also nicht blog vertreten, sondern zusammengeführt würden. Das ist nicht der Kall. Die Stadt ist bloke Sandelsstadt und Gasthof für Reisende, und ein vernachlässigtes Bachttheater leistet auch noch Geringeres als Frankfurter Reichtum und Frankfurter Gelegenheit leiften könnte. Es kommt nicht in Betracht. Und wäre selbst die Lage ergiebiger ausgebeutet für ein Theater als sie es ist, es würden immer in der vorzugsweiß bürgerlichen Raufmannstadt eine Anzahl Elemente fehlen, welche nötig find für ein Nationaltheater. Es müffen dazu alle Stände und Richtungen leidlich gleichmäkig treten fein.

Aus diesem Grunde ist im Norden selbst Hamburg nicht mehr zu zählen, welches einst ein so wichtiger deutscher Theaterort war. Ich will nicht bemerken, daß Lessing eigentlich schon, und zum Teil aus solchen Gründen, an Hamburg verzweiselte und für das Hamburger Theater seine Kritisen für weggeworfen erachtete. Ich will nur geltend machen, daß damals der wirkliche Begriff eines Nationaltheaters viel dürstiger aufgesatt werden konnte. Es handelte sich um Ansänge, und da ist man nicht heifel, und Deutschland war in Wahrheit noch viel weniger ein Deutschland als es dies jett ist, jett wo uns dasür noch so viel zu wünschen übrig bleibt. Die Familiengeschichte war noch allein von Macht, und dasür genügt das Kriterium jeder Stadt; das Allgemeine war nur ein erwachendes literarisches Bewuhtsein und Streben.



<sup>\*)</sup> Uns scheint, im Sinne der Kunst wie des politischen Lebens herrsche in Minchen doch Bewegung, um auch einer Theaterbewegung, — welche isoliert eine widerliche Erscheinung ist — zum Träger zu dienen. R. d. A. Z.

Außerdem hat der ganz einseitige Handelsort Hamburg neuerdings dafür gesorgt, daß er mit seinem Theater gar nicht mehr in Frage kommt bei solcher Frage. Er hat gut kaufmännisch, in unserm Sinn aber tödlich, seinem Stadttheater eine Konkurrenz errichtet im Thaliatheater. Der ohnedies auf seichtere Unterhaltung begierige Sinn des abgespannten Geschäftsmannes sindet dort wohlseiler seine Rechnung, und das Institut für höheres Drama ist dadurch immerwährendem Kampse gegen Bankerott verfallen.

Die kleinen Residenzstädte in Norddeutschland, Hannover, Cassel, Braunschweig, Oldenburg, Schwerin, sind zu klein und zu dürftig in den Hilfsmitteln des Publikums. Selbst wenn sie in eine Stadt vereinigt wären, so fehlte für diese noch der Plat, wo große Strömungen zusammentreffen und ein reichhaltiges, lebhaftes Lebensbewußtsein erzeugen.

Diesen Blat hat allerdings Leivzig inne, aber auch Leibzia feblt es noch an Umfana, und feblt es an Vertretung wichtiger Elemente. Selbst wenn dort die Stadtverwaltung endlich durch eine erkleckliche Summe dafür sorgte — und dies wäre allerdings die böbere Schuldiakeit einer so wichtigen Stadt. — dak ihre Bühne eine vorleuchtende Stellung bebaudten könnte, selbst dann würde das Leivziger Theater immer nur eine Bartie des Nationallebens aum ästhetischen Ausbruck Allerdings eine große Partie, die große strebende bringen. Bürgerwelt. Aber die Teilnahme und Aeukerung einer regierenden Welt, einer Welt des großen Grundbefiges, des vornehmen Standes und Ranges, felbst bes bornehmen Müßigganges, die auch vorhanden sein muß in der Dramatik, sie würde immer fehlen. Ja, wenn sogar Dresden, jett allein schon nach Wien und Berlin der wichtigste Theaterort in Deutschland, mit Leipzig vereinigt und dadurch eine imponierende Ergänzung bewerkstelligt wäre, und zwar in einem Lande, welches sich durch Bildung und Kunstsinn auszeichnet, selbst dann fehlte zum Begriffe eines Nationaltheaters noch ein wichtiger Bestandteil. Denn es sehlte der Sintergrund eines mächtigen Reiches. Die dramatische Kunft ist eben auch ein Beib. Als foldes bedarf fie zum fichern Gefühl ihrer Herrschaft des sichern Gefühls, daß ein Mann hinter ihr stehe zur Bollstreckung ihrer Gedanken, ober auch nur Launen. Ein Nationaltheater beruht auf der Rubersicht einer Nation. Diese Aubersicht darf nicht im Publikum zersplittert werden durch den Nebengedanken, daß der Nachbarstamm es überholt habe in politischer Macht. Dadurch werden auf der Stelle die wirksamsten Nationalgefühle einer jedesmaligen Reflexion zugewiesen und geschwächt, und hieraus entsteht die Notwendigkeit, das mögliche Nationaltheater nur da zu suchen, wo der historische Sieg, wo die unzweiselhaft größere politische Macht zu sinden ist. Wo der Sieg eingekehrt ist, da ist die Empfindlichkeit für unbequeme, historische Erinnerungen, für unbequeme Erwähnung der Stammesunterschiede und Stammeseigenschaften verschwunden, und diese Unbesangenheit ist in Deutschland unerläßlich für das Gedeihen einer Nationalbühne, und auch deshalb können nur die Hauptstädte Desterreichs und Preußens in Frage kommen, wenn es sich um das volle Gedeihen einer deutschen Bühne handelt.

Geht man nicht so weit in der Versvektive, dann hat Dresden mit seinem Theater viel Bestechendes. Das Theater selbst in seinen Mitteln und in Anwendung derselben ist immerdar eins der besten in Deutschland, es ist ferner ein Saisonplat, welcher die Fremden halb einheimisch werden läft, und es find ziemlich alle Elemente eines vollen Bublikums vorhanden. Aber freilich find die meisten Elemente hier armlicher als es dem Gedeihen der dramatischen Kunft förderlich, und der böbere Stil wird nur erhalten durch Munifizenz des Königs. Das Bublikum ift auch nicht groß genug, um nachhaltige Maße für das Saus zu liefern, und es ift berhältnismäßig arm. höhern Stände, denen Glang und Grokmut abgefordert wird bon den Rünften, find verhältnismäßig in derfelben beschränkenden Lage, und folch eine Lage beschränkt nicht nur den äußerlichen Aufwand, fie beschränkt auch den Aufwand, welcher die Ballungen des Geistes, welcher den Luxus des Herzens betrifft, und welcher hierbei ein Bestandteil des poetischen Ginnes genannt werden darf. Ein gebildeter Sinn erfett viel. aber ein aus den Umftänden entstehender Schwung ift immerhin unvergleichlich mehr für die Kunft.\*)



<sup>\*)</sup> Reuerbings hat auch Dresden die annähernden Schritte zu einer einigen dramaturgischen Leitung wieder unterbrochen: der dramaturgisch Leitende Regisseur, Eduard Debrient, ist von seiner Stellung weggedrängt worden.

#### II.

Wie wir gesehen, ist die Frage um ein Nationaltheater eingeschränkt auf die beiden mächtigen Hauptstädte Deutschlands, auf Wien und Berlin. Es scheint unbegreislich, daß diese Rebenbuhler um Oberherrlichkeit in Deutschland einen so mächtigen Gebel unerkannt und unbeachtet gelassen hätten. Das politische Moment siegt so deutlich auf der Hand, daß eine Berwegenheit dazu gehört, an der Erkenntnis desselben in Wien und Berlin zu zweiseln. Und dennoch zwingen uns sast die Borgänge und Resultate zu solcher Berwegenheit.

In Wien widerspricht uns nur eine offenbare Tradition. welche manches Gute gerettet hat. Die dort vorhandene Tradition, es müsse das Burgtheater das beste deutsche Theater sein. ist unverkennbar volitischen Ursprungs. Ihr ist es au verdanken, daß solch eine Idee wie ein Dogma übergegangen ist in alle Areise, welche das dortige Theaterwesen und Theaterpublikum bilden, und daß wirklich immer noch der beste deutsche Theaterfinn dort erhalten worden ist. Ich wollte sagen: Der beste Theaterstil, aber ich könnte das Wort nur in einer untergeordneten Bedeutung brauchen, und gerade die höhere Bedeutung des Wortes Stil ift durch Mangel an Politik verloren gegangen in Bien. Das höhere Schauspiel und die Tragödie, eine dramatische Berakammer also für die Nation, ist an der Burg gang schwach und unzulänglich geworden. Es ist leicht nachzuweisen, wie dies organisch hat kommen müssen. Der Lebensgeist im konservativen österreichischen Staatsleben hat dies wichtige Theaterinstitut unbeachtet gelassen, und so sind die politischen Bedingungen desselben tote Kormeln geworden, welche nur noch imstande waren, zu hindern. Dies haben sie reichlich getan, und sie bätten's bis aur Tötung gebracht, wenn sie konsequent in Anwendung gebracht worden wären, wenn nicht mitunter beiläufia oder privatim leitende Staatsmänner eine Konzession veranlagt hätten, wenn nicht überhaupt die öfterreichischen Berren ihrem Naturell nach zu jeweiligen und persönlichen Ausgleichungen freundlicher Art geneigt wären. Die politisch geseklichen Formeln, unter benen bas Buratheater frankt, batten unter preußischen Beamten, welche der Abstraktion gemäß bis aur äufersten Ronfequeng binaus verfahren, diefes Burgtheater schon längst bollständig getötet. Es würde ein allgemeines Staunen erregen, wenn die Benfurpringipien für das

Theater in ihrer Nacktheit bekannt gemacht und dem jetigen Standpunkte der deutschen Ration gegenüber gestellt würden, ein Staunen: daß man nicht ändert, was gar nicht mehr zum Geiste der Regierung selbst gehört, ein Staunen, daß mit diesen Grundsätzen noch so viel Theaterleben möglich gewesen sei. Es wäre auch nicht möglich, wenn nicht die entscheidenden Behörden entschieden billige Menschen wären, die selbst davor erschrecken, daß die klassische Literatur sast durchaus unzulässig sein solle. Denn mit Ausnahme weniger Stücke müßten auch Schiller und Goethe gänzlich ausgeschlossen werden.

Die österreichische Billigkeit hat dies nicht gestattet, aber sie hat, um nicht ganz ungesetlich zu werden, Verstümmelungen aut beiken müssen, welche den Organismus der Stüde beeinträchtigt und den höhern Stil empfindlich verletzt haben. Denn der Stil im Schauspiel entspringt aus der Konsequenz des Dichters, welche sich unmerklich in Gesetze gestaltet für das Theater. Berftört man jene Konfequenz, so stört man auch den inneren Gang und stört die richtigen Linien der Wirkung, und bringt in ben Darftellern und im Bublitum Studwerf zuwege, welches eben der Gegensat ist von einem Stile. Run mag binautommen, dak der Geschmack des Oesterreichers überbaupt nicht besonders ausgerüstet ist für Tragödie. Der Brüfftein für den Schauspieler heißt ihm durchweg Natürlichkeit. Sobald also. und dies muß doch geschehen, eine poetisch erhöhte Stimmung ausgedrückt werden soll, da wird der Zuschauer schwierig. Dies empfindet der Darsteller bald, und weicht aus auf die eine oder die andere Beise, und also auch in diesem Betracht geht der Stil perloren.

Richt ganz mit Unrecht hat man in Wien vor nichts so große Angst auf dem Theater, als vor der norddeutschen Unnatürlichkeit und Manieriertheit. Deklamieren ist am mikliebigsten angesehen. Nahe liegende Charakterentwickelung wird am dankbarsten aufgenommen.

Es ist indessen schwer zu sagen, wie viel die aufgenötigte Gewohnheit darin zuwege gebracht und ob nicht der Geschmack anders geartet wäre, wenn nicht das moderne, also unmittelbar ergreisende Pathos systematisch abgehalten worden, oder doch nur stückweise gestattet worden wäre. Es ist gar zu schwer, Schein dam Wesen zu unterscheiden bei einem Theater, welches so viele

Jahrzehnte lang von einem Kavitalirrtum beherrscht worden ift, von dem Jrrtum: die lebendigste Kunft des wiedergeborenen Lebens, die dramatische Kunft, sei abzuschließen von dem bewegenden Hauche des Reitalters. Man hat dies wohl nicht gewollt, man hat nur wohl den Extremen auszuweichen gedacht. aber man hat doch die Seele selbst tief beschädigt, weil man alte Formeln und nicht lebendige Geister zu Regulatoren bingestellt Denn, alles zusammengefaßt, ift es doch der Mangel an geistiger Direktion, welcher das Theater an der Burg am tiefsten beeinträchtigt hat. Der Geist besiegt alles und besiegt alles richtig, also daß der Sieg ihm gebührt. Das Burgtheater ist seit Jahrzehnten ohne geistige Direktion, und dies ist ihm jest gar febr abzumerken, und aus folgenden Gründen wird es noch schlimmer damit werden, wenn ihm nicht Hilfe gebracht wird: Es hat sich erhalten durch die beste Korporation von Schausvielern, welche Deutschland besak. Diese Schauspieler werden alt, und die Nachkommen bleiben aus. Warum? fehlt es an Talenten? Man fagt es. Ich zweifle fast, daß diese Behauptung ganz richtig ist, aber ich weiß, daß doppelt so viel Talente gebraucht werden als ehedem. Es machen jest wenigstens doppelt so viel Städte Ansbruck darauf, ein mit auten Schauspielern besetztes Theater zu haben. Das Bedürfnis ist erstaunlich gewachsen. Das Reisen ist so erleichtert; in jeder Stadt von einiger Bedeutung hat der tonangebende Teil des Bublikums die Theater der großen Saubtstädte gesehen steigert demgemäk die Ansbrücke an das Theater seiner Seimat-Für die Hauptschauspieler verwendet man Lohn und Sicherstellung in so erböbtem Make, dak Wien aar nicht mehr durch größern Sold reigt. Manches frische Talent aber läßt fich abschrecken durch die Beschränkungen des Repertoires in Wien. Solchergestalt wird es der Burg sehr schwer, fast unmöglich, das Personal so zu ergänzen, wie es nötig wäre. Das ist leidlich verdeckt worden, so lange die erste Linie der fünf bis sechs auten Schauspieler an der Burg rüftig war. Zest kommt das Alter, und man fieht die Gefahr. Ein alter Schaden offenbart fich aleichzeitia: die zweiten Rollen waren immer unverhältnismäßig schwach berseben an der Burg. Jest ist die Beit der Ensembleftude eingekehrt, welche die zweiten Rollen ebenfalls in erste Linie drängen, und nun offenbart sich der Uebelstand schreiend.

Digitized by Google

Aber nicht nur das Theater selbst ist der Veraltung überlassen worden, sondern man hat auch, wie natürlich, die Verjüngung des Publikums nicht hindern können. So entsernen sich die zueinander gehörigen Teile immer mehr von einander was wird das Resultat sein?

Sonderbar genug, Berlin mit allen Vorteilen einer liberalern Zensur in Theatersachen ist trot dieses großen Vorzuges
dennoch hinter Wien zurückgeblieben mit seinem Theater. Es
ist in Wien möglich, wenn morgen ein dem Geiste der Zeit gemäßeres Aufsichtssystem und eine aus Geist und Leib bestehende
Direktion eingeführt wird, daß man morgen an eine organische,
also schnell und gesund wachsende Ausbildung des Theaters
nach dem höchsten Ziele hin beginne. Denn es ist ein gesundes
bürgerliches Schauspiel, es ist ein Zentrum tüchtiger Schauspieler, es ist ein guter Gesellschaftsgeist unter den Schauspielern, es ist ein ausmerksames, wohlwollendes Publikum borhanden.

Das alles ist in Berlin zunächst nicht möglich. Dort sehlt dem Theater durchaus der Organismus. Dort steht alles atomistisch nebeneinander, am liebsten übereinander.

Es würde mich bier zu weit führen, wenn ich versuchen wollte, alle Ursachen dieses atomistischen Zustandes zu entwickeln. Rur auf einiges will ich aufmerksam machen. Die Stadt hat nicht die gegliederte Fassung einer alten und reichen Hauptstadt; ihre Aeußerungen sind also auch im Theater nicht von jener Gleichmäßigkeit, welche ein künstlerisches Gleichgewicht fördert, sondern sie erfolgen stosweise und darum störend für eine organische Bildung. Man überschätzt sie ganz wie jemand, der sich innerlich nicht die Berechtigung zutraut, etwas Ausgezeichnetes zu besitzen, oder der sich wenigstens nicht die Kraft zutraut, es würdig zu erhalten. Dieser mangelnden Ruhe oder richtiger gesagt — diesem mangelnden Schwerbunkt entsbricht es. dak auf dem Theater kein Ensemble entsteht: das Ueberschätzte wird bald neben einer neuen Erscheinung unterschätt, und die Unrube einer jungen, offenbar zu großer Rolle bestimmten Hauptstadt drängt viel mehr zur Virtuosität als aur Runft.

Die Vorliebe des vorigen Herrschers für das Theater als für eine Anstalt zu heiterer oder glänzender Unterhaltung hat absichtslos — denn er wünschte ein gutes Theater und gewährte aukerordentlich viel Beisteuer dafür — den atomistischen Ruftand gefördert. Das Beitere und Glanzende ift nicht geeignet, einen Grund zu legen. Und wenn von der Tragödie bis au Ballett und Voffe alles in benfelben Räumen und für dasselbe Bublikum gespielt wird, so wird das Solide bald in Schatten gestellt durch die leichtere Locung, und diejenige Gemeinde, welche den Kern eines Schausbielbublikums muß, kann nicht entstehen. Der Sinn wird zerstreut statt gefammelt au werden. Es ift tein Bufall, sondern ein Wert der Erfahrung, daß Baris und Wien die verschiedenen Gattungen des Theaters streng voneinander getrennt halten. aller, das rezitierende Schauspiel, kann nur seine tiefern Kräfte entwickeln. wenn es strenge Sammlung findet, und diese Sammlung muk durch äukere Wittel unterstützt werden.

Das Schausviel ferner kann nicht Rationalschausviel werden, wenn es mit einer gewissen Ausschließlichkeit einem bestimmten engen Kreise gefallen soll, und — so wunderlich dies klingt — es kann dies um so weniger, wenn dieser Kreis ein sehr hochstebender, mächtiger ist. Diefer Begriff eines Hoftheaters ist ein Unalück für das deutsche Theater. Von selbst drängen sich alle Begriffe der Konvenienz hinzu, welche einem Sofe nötig sein mögen, alle Begriffe des Anstandes für eine regierende Macht. Denn man ist auf den unkünstlerischen und unpolitischen Gedanken gekommen, daß auch das Theater den Hof und die herrschende Politik repräsentieren soll, ein Gedanke, welcher dem Awecke eines Nationaltheaters in vielen Bunkten schnurstracks zuwiderläuft. Etikette schließt die Erfindung aus, und doch ist Erfindung das Herz für ein Nationals theater, denn eine Nation, welche nicht weiter strebt, ist im Berscheiden, und ein Theater, welches nur anerkannte Ideen und Formen bringen darf, ist nimmermehr ein Nationaltheater. Se mehr also ein Sof etikettenmäßig zu vertreten hat, desto mehr beengt seine in letter Instanz gültige Aritik das Theater.

In diesem Kunkte kann nur geholsen werden, wenn ein Herrscher die Berleugnung übt, das von ihm unterstützte Theater der Bedingungen seines Hoses zu entlassen und aus dem Hostheater ein im schönsten Sinne des Wortes königliches Theater zu machen.

Man sollte meinen, der jetige König von Preußen, welcher eine so hohe und ausgebildete Idee von der Kunst hegt, wäre vorzugsweise geeignet, diesen für deutsches Theater entscheidenden Schritt zu tun. Mit diesem Schritte würden von selbst zwei Bedingungen entsernt, welche jetzt das Theater auf das tiesste lähmen.

Die erste betrifft jene unglückselige Idee, Theaterstücke wie Staatsangelegenheiten zu betrachten und den Bedenklichkeiten der Diplomatie zu überantworten. Auf die dreißig Einzelstaaten des deutschen Baterlandes wird dergestalt Rücksicht genommen, daß kein deutscher Gesandter irgend eine störende Emb findung im Theater baben dürfe. Dadurch wird ein Lebenselement des deutschen Theaters, die deutsche Geschichte, tief beeinträchtigt, und die natürlichsten Stoffe werden die schwieriasten. Dem jekigen Drange nach Einheit zum Troke werden die Belden der Nation nicht nur in Kamilienhelden verwandelt, sondern auch je nach diesen oder jenen empfindlichen Saiten, welche berührt werden, ausgeschlossen. Die Spaltung wird prinzipiell verewigt und die Nation von ihrer Geschichte abgetrennt. Die Kürften ertwiesen Deutschland die größte Wohltat, wenn sie gegenseitig dem Theater die Geschichte freigäben und folche divlomatische Rücksicht ein für allemal vom Theater ausschlössen, eine Rudficht, welche die Hoftheater zu ftörenden Instituten des deutschen Theaters macht. Der mächtige Kürst könnte allerdings am wirksamsten mit solcher Reform beginnen. und die Reform wäre von selbst eingeleitet, wenn das Theater mit dem Titel Hoftheater das bemmende Ariterium der Böflichkeit und Stikette aufaäbe.

Aber leider wird das Ariterium noch immer felbst über die deutschen Grenzen ausgedehnt, und die Diplomatie verbietet dem Theater auch auswärtige Stoffe. Was in Frankreich und England und dem Nationalstolze gemäß in jedem seine Selbständigkeit fühlenden Reiche unerhört ist, das gilt bei uns noch für natürlich: auch das Ausland vor jeder, ich sage vor jeder, nicht vor irgend einer unangenehmen Empfindung zu schützen in unsern Theater!

Ohne den nachteiligen Begriff des Hoftheaters wäre man wohl nie auf solch eine die Selbständigkeit total verleugnende Idee gekommen. Wir haben denn auch erlebt, daß man einem auswärtigen Staat zuliebe ein Stück nicht aufführen ließ, in welchem eine Regentin dieses Nachbarstaats historisch richtig aufzutreten hatte, und daß dieser Nachbarstaat gleich darauf

unbekümmert über ein Stud sich erlustigte, welches bei uns nicht erlaubt wurde, weil es historisch richtig einen unserer Regenten darstellte. Einer also vergoltenen übertriebenen Höflichkeit opfern wir ein Lebenselement unserer wichtigsten Kunst.

#### III.

So vielerlei also und so Wichtiges und so schwer zu Beseitigendes steht einem höhern Gedeihen des deutschen Theaters entgegen. Wahrlich, es bedarf einer geradezu leidenschaftlichen Reigung, um unter solchen Umständen noch für ein also geleitetes Institut zu wirken! Deshalb gibt es auch kaum ein zivilstiertes Land in Europa, wo die Leute von Bildung und Lebensdrang so geringschätig auf alle dem Theater gewidmeten Bestredungen herabsehen. Wie kann man, sagen sie mitseidig lächelnd, einer Kunst seinen Anteil und seine Kräfte widmen, welche so gut wie unmöglich ist, welche kaum eine Bergangenheit und gar keine Zukunst hat!

Und wären hiermit nur wenigstens alle Hindernisse genannt? Rein, es sind ihrer noch viel mehr! Es liegen ihrer noch so zahlreiche in unsern Schauspielern, in unserm Aublikum, in unsern Literaten.

Unsere Schauspieler leiden an dem Ursprunge, welcher ihnen zugeschrieben wird. Dieser Ursprung heißt "Genie". Wir find nicht auffallend ausgerüstet für theatralische Darstellung, und haben deshalb die darstellenden Formen auch im geselligen Leben immer unmäßig bereitwillig von andern Nationen, namentlich von den Franzosen angenommen. Beil wir uns nun so wenig zutrauen, hat die Idee allgemein werden können: ein zum Schauspiel ausgerüsteter Mensch unserer Nation müsse ein ganz ungewöhnlicher, müsse ein Genie sein.

Unter diesem Worte haben die Schauspieler viele Jahrzehnte lang gelitten, da man Genie für gleichbedeutend mit Ausschweifung ansah, und da man ihnen nicht nur die unsichere Erwerbsstellung, sondern auch die moralische Sprunghaftigkeit als Hindernisse anrechnete für dürgerliche Existenz. Was Wunder, daß sie sich das Wort Genie zu Herzen genommen, und daß sie auch alle ersinnlichen Vorteile aus demselben ziehen gewollt! So ist unter den deutschen Schauspielern der Grundirrtum entstanden, es komme ihnen gar nicht zu, ja es sei ihnen gar nicht zuträglich, eine geordnete Folge in ihre Studien und ihre

Aufgaben zu bringen. Der Begriff der Runft ift in dem Beariffe des Runftftudes verloren aeaangen. Von der aroken Mehrzahl der Schauspieler wird nirgends so wie in Deutschland die Schauspielerei oberflächlich, ftückweise, gewissenloß getrieben. Das Ganze ift das Lette, welches kummert. Rollen zu spielen, fich unterzuordnen, Gewonnenes festzuhalten oder gar auszubilden, das liegt fern, taum erfichtlich fern. Der ärafte Uebelstand, daß ein Schauspieler seine Rolle nicht auswendig kann, ist gang deutsch. In England und Frankreich wäre das so auffallend und befremblich, als ob ein Akteur ohne Kleider auf der Bühne erscheinen wollte. Allerdings wird bei uns diefer Uebelftand aum Teil herborgerufen durch eine Gigenschaft des Bublikums, welche man dem deutschen Bublikum gar nicht autrauen will, durch das Bedürfnis der Abwechselung. Der Schausvieler soll womöglich jeden Tag eine andere Rolle svielen. Gerade so wie gegen alle berkömmliche Abrase der Franzose bei weitem mehr Geduld und Ausdauer ins Theater mitbringt, lange Expositionen anzubören und vier Stunden lang fest im Schausvielhause auszuharren, gerade so hat er viel mehr Stetigkeit im wiederholten Anschauen desselben Stückes als der Deutsche. Soll man sagen: er ist künstlerischer geartet, und die genaue und sorgfältige Ausführung des Gebotenen interessiert ihn deshalb bis ins Einzelne und länger? Soll man fagen: sein Künstlertum ergebt sich mit größerer Genüge im Detail? Eine Ausführung diefer Frage wurde uns zu weit führen, genug, das deutsche Bublikum braucht viel mehr Stoff im Theater, viel mehr Stude, und nötigt dadurch die Schauspieler zu oberflächlichem Einstudieren. Aber unsere Schauspieler zeigen an andern Bunkten, daß sie hiermit nicht entschuldigt sein wollen, und daß ihnen ihr Künstlertum ebenfalls vorzugsweise in überraschender Abwechselung und in einer gewissen Virtuosität Nach der ersten Vorstellung eines Stückes nämlich ist ihnen eigentlich das Stück erledigt. Das Unglaubliche ist bei uns alltäglich. Die folgenden Borftellungen werden nicht besser, sondern schlechter. Die Aeukerlichkeiten werden kaum durch Uebung etwas runder, der innere Drang aber wird schlaffer. Das Genie hat eben seine Schuldigkeit getan durch sogenannte Schöpfung einer Rolle. Rach dem Klinstlertum, welches in der ganzen Welt nicht ohne Fleiß und Ausdauer möglich ift, wird wenia gefragt.

Der vorherrschende Mangel dieses künftlerischen, ich möchte sagen konservativen Elements ist ein überaus verderblicher am deutschen Theater. Es ist erschreckend bei näherem Zusehen, wie die Stücke auf dem deutschen Theater durch ungenügendes Einstudieren und durch Bernachlässigung nach überstandener erster Darstellung verwüstet werden.

Wie unser Publikum zu solcher Verwüstung beisteuert, ist schon berührt worden, und damit ist ein Grundsehler des Publikums genannt. Es hat keine eigentliche Wärme für die Schauspielkunst. Damit hängt genau zusammen, daß man eigentlich nur gezwungen die Würdigkeit des Theaters anerkennt. Im Grunde herrscht der geringschätige Gedanke: es ist doch ein leichtsinniges Puppenspiel, mit welchem man viel zu viel Federlesens macht!

Freilich wird die große Menge in solcher innerlichen Geringschätzung durch etwas unterstützt, was sich nur in wirklich großer Baubtstadt vermeiden läft: durch die Mischung der verichiedenen Schauspielarten. Man fieht auf denfelben Brettern, und grokenteils auch von denselben Versonen, alles spielen, beute die Tragödie, morgen die ausgelassenste, ja wohl die gemeinste Der Gedanke entsteht von selbst, daß dergleichen eben nur von fahrenden Genies, von Komödianten ausgeführt werden könne. Die Ueberladung ferner, die Rersplitterung, Berftreuung, die Veräußerlichung der Teilnahme entsteht dadurch ebenfalls von felbst, und endlich die Schwankhaftigkeit des Ur-Bas zu viel, was zu wenig, was anständig oder unanständig sei, wird dergestalt in einem Topfe gefocht, daß dieser Topf die Urteilsstätte des Bublikums, bald überall das Behältnis wird für eine Subbe des sogenannten "Allerlei", Suppe, welche nicht zur Bildung des Geschmads erfunden ift.

Es ist für den Theatersinn Biens sicherlich von größtem Borteil gewesen, daß es die verschiedenen Gattungen des Schauspiels so sorgfältig hat voneinander trennen können in verschiedenen Theaterhäusern und Theatergesellschaften, und es hat in Berlin sicherlich zur Berwirrung der Standpunkte in den Schauspielern und in den Zuschauern, zur Manieriertheit der einen, und zur unruhigen Pointensucht der andern beigetragen, daß die Königsstadt nie in eigenkliche Aufnahme gekommen, und das königliche Theater immer ein Ensemble von Oper, Ballett, Schauspiel und Posse geblieben ist.

Endlich haben die Literaten in Deutschland redlich das Ihrige beigesteuert zum Verderben des Theaters. In Deutschland erwirdt man sich die literarischen Sporen mit Aritik. Was die reisslichste Aunde, was vor allen Dingen Ersahrung voraussetzt, das pflegen wir als Einleitung zu hantieren. Namentlich die Theaterkritik ist ein vogelfreies Gewerbe. Wer noch gar nichts kann oder überhaupt nichts weiter kann, schreibt Theaterrezensionen. Ob dies mehr dem Aublikum schade, welches diese Kunst so sehr der unreisen Willkür preiszegeben und sich selbst hier auch zur Willkür aufgemuntert sieht, oder ob dies mehr den Schauspielern schade, welche verwirrt und zur leichten Einmischung verlockt werden, das bleibt dahingestellt. Dem Theater im ganzen schadet es ganz gewiß unberechendar.

Der Schaben mit unserer Schriftstellerei liegt aber leider sehr tief und nicht bloß darin, daß Aritik von der Unersahren-heit gehandhabt wird. Es ist niemand wahrhaft darum zu tun, daß etwas gelinge. Dies — ich will nicht sagen — unmoralische, aber gewiß unkünstlerische Etwas ruht wie ein Alp auf unsern Künsten. Der große Begriff einer freien Republik in Wissenschaft und Kunst ist ausgeartet in Anarchie. Die Republik hat man nicht mehr im Auge, sondern nur sich selbst, das eigene Gelüste oder die eigene Unlust.

Bodurch ist dieser Uebelstand über uns gekommen? Durch die massenhafte Emanzipation, welche sich überall hat geltend machen wollen, und welche überall, wie natürlich, Hindernisse gefunden hat. Ein Feld nur hat sie offen gefunden, weil dies Feld eben keinerlei Zunftgrenzen hat, das literarische. Hoffnungen und Enttäuschungen haben sich also dahinein geftürzt, und je mehr ihnen durch Benfur und Festhaltung an alten Grenzen die Wirkung erschwert worden ist, desto mehr ist die Flut auf scheinbar unverfängliche Künste geleitet worden. Man bilde fich doch nicht ein, die vielen Zeitungsartikel über Theater entstünden aus Interesse an diesem Kunftinstitut! Niemand denkt geringschätiger von demselben, als der moderne publizistische Schriftsteller, welcher ebenfalls darüber Die staatliche und nationale Bedeutung ist die Brücke, welche ersich geschickt dahin erbaut hat, und welche er schnell vergessen würde, öffnete sich ihm zu und in Staat und Nation unmittelbare Wirkung und Stellung. Daß diese Bedeutung gesucht und gefunden und ausgebeutet wird, soll absolut nicht gemißbilligt werden. Im Gegenteil: das Kunstinstitut soll und wird diesen gebotenen Borteil der Borpostengesechte dankbar benüßen, um die ihm zustehende Stellung im Staats- und Nationalleben würdig einzunehmen. Aber man soll sich nur nicht darüber täuschen, wie weit die wirkliche Teilnahme reicht, und wessen man sich in betreff ihres Ursprungs und in Betreff ihres künstlerischen Gewissens von ihr zu versehen hat. Also kümmern sich von neunzig Schriftstellern, welche das Theater besprechen, höchstens zehn darum, daß das Theater gedeihe, daß aus dem Theater etwas werde. Denn nur das Talent, welches an der Schöpfung Freude hat, und nur die Bildung, welche sich Selbstzwed ist, und nur die durchgebildete Absicht, welche das Einzelne als nötig zur Harmonie des Ganzen uneigennützig liebt, sie allein tragen wirkliches Berlangen nach dem Gedeihen einer Kunstanstalt.

Nun ermesse man, wie viel Ungehöriges und Verwirrendes von den andern achtzig, die doch eben auch als scheindare Partisane des Instituts sich vernehmen lassen, beigebracht werden muß, um den Schein zu retten! Sie retten ihn wohl auch vor sich selbst. So ist folgender lächerliche Gegensat entstanden: vor vierzig dis sünfzig Jahren wurde von den ersten Schriststellern der Nation für das Theater geschrieben, und es wurde durch sie und andere dramatische Talente eher mehr als jetzt für das Theater geschrieben, und doch schrieb man unendlich viel weniger als jetzt über das Theater. Jetzt schreiben nur einige Schriststeller zweiter Linie für das Theater, und ein ganzes Geer schreibt über das Theater!

Man schrieb eben damals nur darüber, wosür man wirklich Talent oder Neigung hatte. Die Schriftstellerei war noch eine Sache des Berufs. Die Bendung im Staatsleben hat die Schriftstellerei zu einem unbesoldeten Staatsamte gemacht (?), und so lange diese Bendung nicht erfüllt ist, werden nebenher auch Institute wie das Theater von jedermann auf eigene Hand mit regiert. Das sieht wie Leben aus, ist aber ohne Organismus, und nützt der Innerlichseit des Institutes nichts. Bas ihm nützen kann, soll in einem weiteren Briefe, soweit meine Kenntnis dafür zureicht, geschildert werden.

## IV.

Wir haben gesehen, wie übel es um die Existenz eines deutschen Nationaltheaters steht. Aber wenn die Umstände und die

Borbedingungen so ungünstig find, wozu sich mit diesem Thema beschäftigen? Run, es verlangt ja gerade das Schwierige die forgfältigste Beschäftigung. Das Leichte bildet fich ohne besonberes Rutun. Wir werden allerdings die politischen Uebelstände, die Uebelstände des Bolfscharafters und der eingerofteten Gewohnheit nicht durch Abhandlungen beseitigen, nicht durch Reformen am Theater besiegen, nein, aber vielleicht vermindern. Und jedenfalls steben die Reformen am Theater selbst aunächst in unserer Sand. Gelängen sie, so wäre doch ein hoffnungsvoller organischer Anfang gemacht. Von innen heraus muß die Reform beginnen, und dabei darf man sich nicht auf den Zufall Unser Theater hat lange von ihm gelebt; jest ververlaffen. läkt er uns. weil wir ibn bei der erhöbten Aufmerksamkeit auf das Institut um so nötiger brauchen. Denn er ist ein neckender Robold, der nur überrascht und nicht hilft, und der sich am weitesten entfernt, je sebnlicher man ihn erwartet. Geniale Schauspielkräfte sind jett seltener als je. Ich habe oben gesagt, daß wir vielleicht nicht armer seien an Talenten, als eine frühere Zeit, und daß wir dies nur glaubten, weil eine viel größere Bahl von Talenten jest gebraucht würde. Die vermehrte Durchschnittsbildung hat wohl auch mehr brauchbare Schausvieler gebildet. Aber freilich, an neu entstehenden großen Fähigkeiten gebricht es auffallend.

Eine Tugend haben wir wohl schon aus dieser Not gemacht: wir haben einen größern Wert auf das allzu gering geschätzte und bernachlässigte Ensemble gelegt, wir haben uns am Ende gar die Armut zur Armseligkeit aufgeputzt, und haben systematisch nach unserer systematischen Art bewiesen, daß die hervorragenden Talente das harmonische Ensemble stören. Sätten wir sie nur, die prächtigen Farben sollten unser Bild nicht beeinträchtigen.

Kämen wir beshalb zurüd zum Vagabundieren, weil dies der Genialität allerdings fördersamer war? Nicht doch. Es schmedt wohl recht nach Geist, wenn man beweist, daß die Einsordnung ins bürgerliche Leben und in Solidität nicht vorteilhaft sei für eine Künstlerschaft, welche vorzugsweise das Außersordentliche darstellen soll. Aber es schmedt auch nur darnach. Eine andere Zeit hat auch ein andres Außerordentliches. Die liederliche Genialität von ehedem gilt heute kaum noch für Genialität, und ist gewiß nicht imstande, denjenigen Inhalt im

Hintergrund zu tragen, welcher heute vorhanden sein muß, um den Glauben an Genialität zu erwecken. Mit solchen stehenden Redensarten hat man lange Zeit so viel unrichtigen und unnützen Vergleichskram an Sephelmann versucht, welchem so viele banale Kennzeichen des Genies fehlten, und welcher dennoch eine geniale Wirkung ausgeübt.

Nein, zurück soll und kann man niemals. Und worin beftebt das Bormarts unfrer Tage? 3m Ausbilden von Inftitutionen, welche uns leidlich sicher stellen vor dem Mangel an Berfönlichkeiten. Dieses durchgebende Geset ist am Theater noch immer standbaft überseben worden. Es wird gar nicht gebildet bei unfrer Bühne. Es bleibt alles dem wilden Bachstum und der mosaikartigen Routine überlassen. Welche neuen Institutionen zeigen sich benn nun zunächst möglich für unser **Theatericule** und bramaturgische Organisation. Brimärunterricht und Sekundärunterricht. Die Errichtung von Theaterschulen hat schon lebhafte Kürsbrecher gefunden, und in Berlin soll denn auch endlich eine im Entstehen begriffen sein. Man hat ganz recht mit der spöttischen Frage: der Schuster braucht Lehrjahre, und der Schauspieler, welcher so viel und so wichtiges können muß, soll wild aufwachsen können? Gewisse Borschulen sind gewiß sehr wünschenswert — Schulen für das Sandwerkszeug und für die Erwedung des Sinnes. Die Lalente entstehen allerdings nicht in solchen Schulen, aber wenn der Bedanterie möglichst vorgebaut wird, so können diejenigen, welche fich ohne Schule entwidelt hätten, durch die Schule in der Entwicklung gefördert werden. Und jedenfalls wird immerbin ein schätzenswerter Grundstock von geschulter Form gebildet, welcher das Kachwerk eines Theaters leidlich ausfüllen mag. Die Naturalisten oder "Bilden" gewinnen ebenfalls dabei: sie seben die Elemente eines Stils, den fie ausbilden, wenn er ihnen entspricht, den sie bewußt umgeben, wenn er mit ihrem Talente nicht vereinbar ist.

In einem Auffat für Theaterschulen in dem "Rheinischen Jahrbuch" für 1846 gibt Guttow den Punkt an, welcher die Theaterschule über die Schulpedanterie gewöhnlicher Gymnasien hinausbringen und eine lebendige Vorschule für das Theater bilden könne: es soll der im Wenschen schlummernde Wime, im Bögling das schauspielerische Indianum geweckt werden. Das geschehe durch Improvisation. Diesen

Wink möge man beherzigen, er enthält das charakteristische Moment, welches eine Theaterschule erst zu einer Theaterschule macht. Solches Thema des Primärunterrichts soll hier nicht näher erörtert werden. Unser Augenmerk sei der Sekundärunterricht, sei alles das, was in den weiteren und höheren Beariff eines Dramaturgen gebört.

Seten wir also voraus, was alles an Borbedingungen nötig ift aum Gedeiben eines Nationaltheaters, und ftellen wir dann den Dramaturgen an die Spike der vorbereiteten Bilfsmittel, um au untersuchen, was er mit diesen Hilfsmitteln anfangen, wie er mit ihnen ein würdiges Theater bewerkstelligen könne. Doch nein, setzen wir nichts voraus. Man schilt uns sonst gar zu leicht Idealisten, und sagt uns nach: Eure Voraussetzungen verschweigt ihr, um der Praxis auszuweichen, oder um bei etwaigem Miklingen euch durch unerfüllte Borbedingungen zu entschuldigen! Was muß also der Dramaturg vorfinden, wenn er seine Wirkung mit Aussicht auf Erfolg beginnen soll? Erstens, eine wirkliche Hauptstadt. In den vorhergebenden Artikeln ist angedeutet worden, daß nur eine solche ein wirksames Bublikum liefert. Es wäre viel leichter für den Dramaturgen von dieser Forderung abzusehen! Ein wirksames Aublikum stört ja viel mehr, nötigt viel öfter zur Umkehr, zu Umwegen, nötigt zum Lernen dessen, was gar nicht lernenswert erscheint. Vor dem Publikum der kleinen Residenz ist es ja viel leichter! Da wird die Autorität respektiert, da kann viel konsequenter aus den gewonnenen ästhetischen Grundsätzen heraus gewirkt Man sehe doch auf Weimar und auf Goethe hin zu Ende des vorigen, ju Anfang des jetigen Jahrhunderts! Der stolze Dichter ließ sich gar nichts gefallen, das Publikum aber mukte sich alles gefallen lassen. Er liek nicht einmal schreiben über das Theater, weil dies nur störe.

Geht dies noch inmitten unseres jetzigen Zeitbewußtseins? It die Zeit der einzelnen Helden noch vorhanden? Ift nicht das Ensemble, dieser Begriff einer massenhaften Gesamtentwicklung, welcher nicht von einzelnen Kapazitäten lebt, sondern sich durch Reibung und Gegenwirkung zahlreicher Kapazitäten bildet, ist dieser Begriff des Ensembles nicht längst in unserem Publikum und folgerichtig von da aus in die neuen Stücke übergegangen? Freilich entspricht das Ensemblestückeinem konstitutionellen Zeitalter. Der Dramaturg, welcher

beutiges Tages seine Aesthetik nicht weiter bilden lieke durch den immer unterscheidbaren Kern des Ensembleurteils. wäre verloren. Der überlegene Renner, welcher leitet und welder Charafter besitzt, wird auch jest und immerdar dem Berke seinen Stempel aufdrücken, aber er wird sich wohl hüten bor dem Uebermut der Abstraktion: als könne und solle er allein dem Ideal seinen Inhalt geben. Und spricht nicht auch eine beilsame Lebre aus dem Goethe-Weimarschen Theater? es denn eine ersichtliche Folge gehabt für das deutsche Theater? Rein, leider nein. Es bildet taum eine literarisch intereffante Episode in der Geschichte des deutschen Theaters. mutige Bildung des Wolffschen Chebaars ist so ziemlich das einzige, mas einer Berzweigung und Beiterwirkung abnlich gesehen hat. Und Bolff selbst war ein so selbständig gebildeter Mann, daß wir ihm eine bedeutende Entwicklung auch ohne Weimar zutrauen dürfen. In Weimar selbst ist kaum eine Tradition übrig geblieben, und was man davon hört und fieht, zeigt sogar, daß der eigentliche Inhalt dieser Tradition niemals von groker Bedeutung gewesen ist. Soltei bat noch bei Goethes Lebzeiten die alternden Mitglieder jener Theaterepoche gesehen, und er schlägt in seinen "Bierzig Sahren" erschreckt die Sände ausammen, wie unbedeutend, ja manieriert diese Graff. Dels, Jagemann gewesen, und wie fie jemals Schiller und Goethe hatten genügen können. Dergleichen ist von kleiner Refidenz unzertrennlich. Berleugnen wir uns doch auch nicht, daß Goethe und Schiller taum je Gelegenheit batten dem eigentlichen Theater, das beift, größeren, vollständigen Theatern auaufeben; daß Goethe felbst in Italien teine besondere Rotig davon genommen, daß Paris und Wien beiden unbekannt blieb, dak Goethe nur der naben Braris wegen fich eine Leitlang damit beschäftigte, und daß sie das eigentliche Theater gar nicht, wie Leffing, zu ihrem Beruf erhoben. Man lese den Briefwechsel nach, wo es sich um den fertig gewordenen "Ballenstein" handelt, der in Beimar aufgeführt wird. Vom Gedicht ist wohl die Rede, von der Erscheinung desselben auf dem Theater aber nicht, von dem Erfolg gar nicht! Publikum war ihnen eben ein gleichgültig Ding; nicht einmal davon, wie fich das Stück überhaubt in der Erscheinung ausgenommen, wird ein Wort gesagt. Das dramatische Gedicht, nicht die Verkörperung desselben, nicht das Theater interessierte sie.

Es persteht fich natürlich von selbst, daß immer ein gewisser Schak von Bemerkungen und Betrachtungen entsteht, wenn fo überlegene Geifter auch nur einen Teil ihrer Aufmerksamkeit folch einer Runft zuwenden. Es foll eben nur angedeutet werden, daß fie mit halber Teilnahme und ohne eigentliches Bublikum eine große nationale Birkung mit dem Theater nicht ergielen konnten. Gang fürglich ift in ben Riemerschen Mitteilungen über Goethe ein ausführliches Urteil des letteren über Affland bekannt geworden, und ich finde selbst in diesem vortrefflich gedachten Urteil bestätigt, daß Goethe nur fo beiber die eigentliche Schausvielkunft beachtete. Er lobt alles an Affland, und auch an den höberen tragischen Rollen fällt ihm nichts auf von den Mängeln, welche von den geringeren Geistern in Berlin bis zur Evidenz nachgewiesen und unwidersprechlich in die Charafteriftit des großen Schausvielers übergegangen find. So belikat ist er noch gar nicht in seinen Anforderungen! Rachdem er ihn drei Bochen lang spielen gesehen, hat er noch nichts als Borzüge bemerkt. Und er schreibt seine Betrachtungen nicht etwa für die Oeffentlichkeit, sondern an Freund Meyer, er hat nicht die mindeste Rücksicht zu nehmen, er ist aber eben nicht verwöhnt mit Ansbrüchen!

Der Dramaturg muß außer der wichtigen Stadt zweitens die Machtstellung vorfinden, von welcher das Schausviel wirklich geleitet wird. Er muß geistiger Mongrch sein, keineswegs aber, wie man ihn herkömmlich definiert, ein Beamter unter anderen Beamten, welcher nur den sogenannten geistigen Teil zu leiten hat. Der unteilbare Geist allein kann ein geistiges Ganze mit dem Theater auftande bringen, und für die Lebensfräftigkeit solch eines Ganzen die Berantwortlichkeit übernebmen. Läft er fich die Teile auschneiden, welche er gestalten soll. so bleibt er eben Gesell, bleibt Regisseur, und fann trok allen Talentes und Fleißes durch die leitenden Meister unwichtig. ja unwirksam gemacht werden. Denn einzelne gute Vorstellungen, welche er unter solchen Umständen zuwege bringen mag. reformieren ein Theater nicht. Das deutsche Theater wird nur reformiert durch energische Erschaffung eines neuen Theaterfinnes im Ganzen und Großen, und diese Erschaffung ist nur möglich, wenn der Geist den ganzen Weg vorzeichnen und mit hinreichenden Mitteln und unbehindert einhalten fann.

Betrachten wir die Saupthebel und die Sauptinstanzen. mit welchen es dann der dirigierende Dramaturg zu tun bat. Sind wir damit im Reinen, so ergeben fich die Folgerungen für den jetigen Buftand von felbst, und die Ausführung im Detail, wie die Theaterleitung sein soll, wird sich dann naturgemäk anschlieken. Die Haupthebel und Hauptinstanzen sind Repertoire und Schauspieler einerseits, Bublikum und Literatur andrerseits. Die vielbeschwapte "Kasse" ist nur eine Konfequenz, die fich bon felbst ergibt. Sie bleibt nimmermehr aus. wenn die Borbedingungen richtig, wenn die Faktoren der Rechnung vollständig find. Macht man fie zum Sauptaugenmert, fo verliert man fie: denn dann verliert man fich mit seinem Inftitut selbst ins Aeukerliche, und das Aeukerliche bat keine fortwirkenden Hilfsmittel. Bergift man dagegen keinen der wirklich lebendigen Faktoren, dann gerät man auch nicht in abstrakte und und tote Rlaffizität, und ift der zudringenden, die Raffe füllenden Teilnahme sicher. Die Spekulation auf das Beste ist auch immer die einträglichste Spekulation, denn Bernunft regiert die Welt, und der Erwerb durch Täuschungen ist immer ein kurzer und täuschender.

Das Repertoire ist Grund und Boden und ernährender Inhalt des Theaterstaats. Ihn durch die Schauspieler ergiedig zu bearbeiten und zu verwerten, ist die erste und letzte Sorge des Dramaturgen. Mit welcher Gedankenlosigkeit dies in Deutschland geschieht, das ist kaum glaublich, und das ist der Hauptgrund des Theaterversalls in Deutschland. Bon Lederbissen die ergiedigste Nahrung zu machen statt von einsacher kerniger Kost — das ist doch wohl ein Irrtum, den nur eben Gedankenlosigkeit begehen kann, und doch ist dies der Irrtum des deutschen Theaters gewesen.

Heform werden die Schauspieler, das Publikum und die Literatur gleichmäßig beteiligt. Die Schauspieler werden hierdurch zu einem Stil genötigt. Das Publikum wird nicht nur erzogen, sondern erzieht auch. Die Literatur wird aufgeklärt über das, was dauerndes Leben besitzt, und über das, was nur noch scheindar lebt.

In der wirklichen Hauptstadt also, wo die gründliche Reform für ein Nationaltheater beginnen soll, muß mit einer völligen Aufhebung der jezigen Theatervorstellungen begonnen

werden. Golch eine Paufe ist nötig für eine neue Bildung des Repertoires, der Schauspieler und des Publikums.

Aber auch dieser Bause schon muß lebbaste Tätiakeit von Seite der neuen Leitung vorangegangen sein: eine möglichst ftarke Erganzung des in Wien und Berlin unvollständigen Bersonals, eine dobbelte Besetzung der Saubtfächer. Rufe man nicht: fie fei nicht au beschaffen! Mit ben arökten Mitteln für den grökten Theaterawed in Deutschland ist sie wenigstens annäherungsweise zu beschaffen. Es find allerdings nicht immer amei aleich aute Darsteller für ein Sauptfach zu finden ober au gewinnen. Aber es ist schon ein großer Borteil, wenn man beren nur überbaubt zwei bat. Die Birtuosen sind entstanden und haben die Direktionen, das Publikum und die Runft aeveinigt, weil man alles auf eine einzige Vertretung des Kaches Bettstreit in geregelter Babn zu ermöglichen gestellt batte. muk ein Saubtaugenmerk sein bei Errichtung eines Theaterversonals. Grundsäkliches Alternieren. Beseitigung des Rollenmonopols — wenn auch keineswegs eigenfinnige Befeitigung, denn Ausbildung von Spezialitäten ist ebenfalls gar erheblich - grundfähliche Festsehung, daß die kleine Rolle für den Größten nicht zu klein sei, müssen als leitende Gesichtsbunkte aufaeaestellt werden.

Sage man nicht, daß die anspruchsvollen Schausvieler solden Neuerungen sich nicht fügen würden! Die wirklich besten fügen sich zuerst, denn sie haben den Stolz ihrer Kunft, welcher das Gelingen des Ganzen hochstellt. Das Personal des Buratheaters ist darin ein unschätzbares Beispiel. Das Regiment über Schauspieler zeigt überhaupt nur Extreme, fie find am schwersten, fie find aber auch am leichtesten zu regieren, denn fie find reizbare Naturen. Am schwersten, wenn das System ibres Regiments überhaupt einmal gelodert, wenn der Gang des Theaters überhaupt einmal ein ungleicher, stokweis erfolgender geworden, wenn die Leitung eine offenbar äußerliche, mit den ästhetischen Bedingungen nicht notwendig zusammenbängende ist. Der gebietende Hoffavalier findet leidlichen Respett, wenn seine Versönlichkeit eine wirklich vornehme ist, aber auch nur einen Respekt, der bei jeder Kleinigkeit geltend gemacht werden muß; der Intendant ohne vornehme Persönlichkeit findet instematisches Bidersprechen, weil die Ausgleichung fehlt, und der Schauspieler nur dem Biderwillen folgt, einer außerhalb seiner Kunst stehenden Gewalt überantwortet zu sein; der leitende Dramaturg findet Achtung, auch wenn seine Versönlichkeit nicht gewinnend ist, er sindet sofortige Hingebung, wenn sie dies ist. Denn er gehört zu ihnen, er ist ihr natürlicher Hauptmann, in der Achtung für ihn achten sie ihre eigene Kunst und sich selbst. Er kann Resormen durchsetzen, er allein, denn der Schauspieler respektiert in ihm ästhetische Prinzipien, und diese achtet er, auch wenn er sie nicht solgerichtig aufzuzählen weiß, höher als irgend eine Wacht.

Ebenso muk vor Eintritt jener Bause ein Regie-Rollegium festgestellt sein, und zwar geradezu ein Kollegium, denn ein Austausch der Ansichten, eine Beraleichung der Anschauungen und Erfahrungen ist unschätzbar für einen Bereich, der es mit Eindrücken auf ein großes Bublifum au tun bat. Der felbständig leitende Wille wird dadurch nicht gehindert, er wird nur gehindert ein eigenfinniger zu werden. Ob für Termin-Ronferenzen dieses Rollegiums, welche mehr als den Geschäftsaang für das Laufende zu erledigen haben, einzelne Notabilitäten der Literatur und des höher gefinnten Publikums überhaupt, ob ferner einzelne Schauspieler zugezogen werden, ist eine sorgfältig zu überlegende Frage. Beiziehung von Notabilitäten aus der Literatur und dem Publikum erhält den unerläklichen Berkehr und Austausch mit der mannigfachen lebendigen Welt, für welche ja doch das Theater bestimmt ist, und Beiziehung einzelner Schauspieler spornt die höhere Teilnahme des Personals, welches sich durch seine unmittelbaren Deputierten bei der Leitung beteiligt fühlt.

Bon dieser Erweiterung des Regiekollegiums für Wochenoder Monatskonferenzen könnte indessen erst die Rede sein, wenn die Eröffnung der Borstellungen stattgefunden hätte und das Borbereitete in regelmäßigen Sang gebracht wäre. Die Anlage des neuen Charakters müßte festgestellt und gebildet, ein einiges, großes Prinzip müßte bereits ersichtlich sein.

Dies geschieht werktätig in der Pause durch den Dramaturgen und die Regisseure, deren Zahl mindestens drei sein müßte. Ich brauche wohl nicht einzuschalten, daß ich immer nur dom Schauspiele und gar nicht don der Oper spreche. Jene Regisseure müssen nicht nur einsichtsvolle und erfahrene Praktiter, sie müssen auch rüstige Männer sein, denn ihr Amt ist ein anstrengendes. Sie haben den Schlendrian deutscher Proben

Beilen, Theaterfritifen und bramaturgifche Auffage von Seinrich Laube.

18

auszutreiben, und die Probe in das zu verwandeln, was sie sein soll. In welcher Weise dies geschehen müsse, bleibt dem späteren Artikel, welcher sich mit dem Detail zu beschäftigen hat, vorbehalten.

Here handelt sich's um die Waßregeln im ganzen. Die Bause ist dafür zu benützen, daß eine Anzahl Stücke, daß ein neues Repertoire vorbereitet werde, damit auch die ältesten Stücke neu gestaltet erscheinen, damit nach der Eröffnung einige Bochen mit den während der Bause vorbereiteten Stücken ausgesüllt und somit genügende Zeit zur Vorbereitung weiterer Stücke gewonnen werden. Solch ein Vorsprung ist unerläßlich, um die gehörige Wuße für sorgfältiges Einstudieren zu erobern. Die Pause wird also mindestens sechs Wochen dauern müssen, denn ein neues Theater, welches ein neues Repertoire zu bilden hat, stolpert zumeist darüber, daß es nach seinem Beginn der Vorstellungen die nächsten Stücke in der Einstudierung übereilen muß, und einige liederliche Vorstellungen bernichten alsdann alles.

Die Wahl der ersten Stücke, welche vorbereitet werden, und welche dann solgen sollen, ist von entscheidender Wichtigkeit. Mit ihnen wird der Ton angegeben und der Anspruch geweckt. Man hat die einsachsten zu wählen. Das Aublikum ist durch die längere Unterbrechung ausgehungert und so zu sagen unschuldig. Die geringsten Reizmittel sind jetzt wirksam genug, und der Sinn und Wahstab für Einsachheit kann jetzt für immer erobert werden. Dasselbe gilt von den Schauspielern, welche sich auf solide Anwendung mäßiger Wittel angewiesen sehen, und welche neuen Sinn für dieselben gewinnen, sobald sie dem neuen Publikum solide Wirkung damit machen.

Unser Repertoire ist nicht so arm als es verschrieen wird. Es ist nur verarmt worden durch Ueberreizung des Publikums und der Schauspieler. Lessing, Goethe, Schiller und Issland, welcher mit einigen seiner besten Stücke gar wohl in Anspruch zu nehmen ist, dieten zunächst ein stattliches Kontingent. Nun ist die Grenzlinie zu ziehen, dis zu welchem lustigen Spiele das Nationaltheater gehen darf. Soll ihm die Posse noch angehören oder nicht? Ich meine ja, obwohl ich die Gesahr davon durchaus nicht in Abrede stelle, die Gesahr: daß die strengen Schranken des Sinnes bei Schauspielern und Publikum auch die wohlseilen Wirkungen der Posse leicht untergraben, Nei-

gung zu Oberflächlichkeit und gedankenlosem Amusement. Geschmad an Blattheit und Robeit leicht dadurch eingelassen wer-Wenn der Dramatura diese Gefahr nur stets bor Augen behält und niemals gering achtet, so kann er ihr stets siegreich begegnen, und dann gewinnt er die nationale Seiterkeit für dasienige Anstitut, welches nicht nur die böchsten, sondern auch die wichtiasten Elemente des Nationalsinnes künstlerisch wiedergebären soll. Ein gebildeter Takt ist freilich bonnöten, und bestimmte Merkmale sind ein für allemal festzustellen. wichtigfte Merkmal wird immer folgendes fein: stammt die lustige Bewegung des Studes aus einer dialektischen Figur des Geistes oder nicht? Wenn ja zu antworten ist, dann ist das Ganze sicherlich anzunehmen, und die Redaktion hat nur noch dafür zu sorgen, daß blumbe Extravaganzen im einzelnen beseitigt und die Darsteller unter allen Umständen zu distreter Färbung angehalten werden. Den "verwunschenen Brinzen" von Blöt zum Beispiele für das Nationaltheater verlieren zu muffen, ware doch wirklich ein Verluft, und diese Gattung der Autor hat ihr den Titel "Schwant" gegeben — bezeichnet deutlich genug die Grenzlinie, welche einzuhalten ift. jenseits derselben liegt, alles was sich possenhaft zusammenset durch äußerliche Begebenheiten, welche aufeinander stoken, durch karikierte Figuren und Wendungen, das bleibt den Borstadttheatern zugewiesen, und streng ausgeschlossen bleibt alles. was durch allerlei äukerliche Bilfsmittel, durch ein wenig Singen, ein wenig Tanzen und ein wenig Bildermachen dieienigen Gattung von Theatervorstellungen zuwege bringt, welche der Franzose Divertissement nennt.

Diese prinziplose "gemischte Unterhaltung" hat das Berliner Hoftheater am tiefsten untergraben, und diese hundertfache Gattung der Spielerei ist unerbittlich abzuweisen. Ein Stück, ein volles Stück, ein Drama mit den einsachen Formen und Mitteln des gesprochenen Dramas muß es immer sein, was man bis zu dem Bereiche des Schwankes zulassen darf.

Eine andere Frage von großer Bedeutung ist es: ob überhaupt Uebersetungen in das Repertoire des Nationaltheaters aufzunehmen seien? In solcher Ausdehnung kann die Frage nicht verneint werden. Allerdings muß es die Hauptsorge des Leiters sein, das deutsche Drama unter allen Umständen zuerst und zulett zu sördern; aber bei der geschichtlichen Entwickelung,

Digitized by Google

welche das deutsche Drama erfahren, ist es ohne blinde Gewaltsamfeit gar nicht möglich, jegliche Uebersetzung vom deutschen Theater auszuscheiden. Wit Shakesvere bat fich unsere Tragödie befruchtet, er ist sogar von uns seit fiebzig Jahren wieder früher und höher zu Ehren gebracht worden als von seinen Landsleuten. Sogar die Franzosen, deren innere und äußere Belt uns viel ferner abliegt als die der Engländer, baben unfer versiegendes Lustsviel so lange unterstützt, das am Ende wefentliche Teile ihrer Komödienform, europäisch eingebürgert, auch bei uns ganz und gar geläufig geworden find. Da kann auch nicht mehr von einem völligen Abweisen die Rede sein: es ist von England und Frankreich wesentliches in unsere Gewohnbeiten und in unfre Sinnesweise und Formen übergegangen. Aber wenn wir auch nicht völlig abweisen können, so können wir uns doch jest emanzipieren. Der Zeitpunkt stark erwachten deutschen Nationalgefühls ift dafür günftig, ein deutsches Nationaltheater kann ihn fräftig benuten. Das klägliche gedankenlose Aufführen aller möglichen Uebersetungen, welches durch gleichgültige Masse unsern Sinn für eigentümliche Form und Anschauung ausschwemmt, dies Sandwerktreiben nicht nur aufhören und auf das beschränkt werden, was nur wirkliche Bereicherung des Repertoires genannt werden darf. sondern der gange Begriff des bloken Uebersetens kann gestürzt werden. Bas das Ausland Gutes liefert, foll benütt, aber in unserem Stile benütt, es soll so viel als möglich deutsch, also wenigstens bearbeitet werden. Für die gedruckte Literatur, welche auch die fremden Stilarten zur Vergleichung und Bildung braucht, mag das blank llebersette nötig sein, für das Theater selbst sollen wir nicht zu literarhistorischen Aweden wiederholen, was ohne das Theater gesichert wird. Ich weiß, wie viel gerechten Widerspruch dieses finden kann, und komme später auf dieses Thema zurud; ich weiß aber auch, daß in all dem eine dichterische Diskretion febr viel ausgleicht, und daß schon das Wesentliche gewonnen wird, wenn wirkliche Autoren und nicht literarische Sandwerker die Verpflanzung fremder Brodutte in unfern Boden übernehmen. Ich weiß ferner, daß nur in so energischer Aneignung das nationale Schausviel gefichert und gefördert werben kann, welches viel mehr, als augegeben wird, durch wörtliches Herbeiziehen des Fremden, auch bes besten Fremden, gerrüttet worden ist, und ich weiß endlich. daß man unter den bisher angegebenen Begen und Maßregeln ein solides und ausreichendes Repertoire für unser Nationaltheater begründen und erhalten kann.

#### V.

Unter solchen Bedingungen also und Zutaten wäre das Rationaltheater in einer wirklichen Hauptstadt zu errichten. Den Kostenpunkt erwähne ich nicht im Besonderen, weil es wirklich für so großen Zweck ganz in der Ordnung wäre immerhin ein Geldopfer zu bringen, und weil im Bergleich mit den jetz verschwendeten Kosten nicht nur keine Erhöhung, sondern Ersparung eintreten würde. Die bisherige Planlosigkeit und die Anhäufung gleichartiger Mittelmäßigkeiten im Personal verwüstet erstaunlich viel Geld. Bon dem großen Zuschuß zum Beispiel, welchen der König von Preußen in Berlin gewährt, brauchte das selbständige Schauspiel, welches von Oper und Ballett getrennt wäre, kaum ein Dritteil, um ganz und gar in dem verlangten neuen Stil auftreten und wirken zu können.

Run kommen wir zu den inneren Bedingungen der Erhaltung und Fortbildung. Dafür drängen sich die Aufgaben um die Person zusammen, welche wir Dramaturg nennen, und

welche man fonst im allgemeinen Direktor nennt.

Ebe diese Aufgaben einzeln entwickelt werden, muß noch angedeutet sein, daß die Sorge für das Repertoire unvergleichlich viel lebhaftere Tätigkeit äußern muß, als dies bisher irgendwo geschieht — die Sorge nämlich für das wachsende Revertoire, also für neue Stücke. Diese hat man bisher erwartet wie man das Wetter erwartet. Es komme wie es mag, es anbere fich oder es ändere fich nicht, es geschehe dies eben wie Gott will oder der Zufall. Oder der Zufall! Denn Gott schickt soaar manches, aber man batte eben in den Schauspielhäusern die Läden geschloffen; man erfuhr nichts davon, und nahm keine Notiz davon. Die Folgezeit wird es kaum glauben, mit welder-Sorglosigkeit jegliche, aber auch jegliche Einrichtung verschmäht wurde, um die dramatische Produktion zu ermuntern, zu fördern ober gar in Gang zu bringen. Ja, man fab es wohl gar ungern, daß in dem wüften Poetenwalde bie und da doch dramatische Versuche geschahen, und daß Anfragen gemacht wurden, ob man sie nicht wenigstens lesen und ein gütiges Ja oder Rein erwidern wolle. Die Handwerksleute bei unseren Theatern rühmten sich ihrer Geringschätzung für die dicken Pakete, mit denen sie heimgesucht wurden, und in Wien, wo durch
die Hyperzensur neun Zehnteile immer von vornherein ausgeschlossen waren und sind, und wo man bei täglichem Schauspiel
in der Burg eigentlich mehr als anderswo neuer Stücke bedarf,
mußte man doch eigentlich unter so gänzlicher, wahrhaft erschreckender Sorglosseit auf ein Wunder warten. Denn ein
gewöhnlicher Verstand mußte ja doch zu der Voraussicht treiben, daß man ohne ein Wunder und mitten in steigender Vildung der Friedenszeit endlich zum dramatischen Vankerott, zur
schreienden Hungersnot gelangen werde!

So war es etwas Außerordentliches, als dort vor längerer Beit einmal, und daß in Berlin vor drei Jahren ein Preis ausgesett wurde für ein Original-Luftspiel. Welch ein Preis?! Ich glaube hundert Dukaten wurden dem Glücklichen versprochen, welchem die so schwere, immer nur einige Male in Jahrhunderten völlig gelingende Form eines guten Luftspiels gelingen sollte!

Solche Preisverteilung muß im großen Stil und muß zu alljährlich wiederkehrender Regelmäßigkeit organisiert werden. Der Staat muß hierbei autreten. Wenn man sieht, wie boch so etwas geschätt, wie es auch äußerlich dauernd gelohnt wird. dann verwendet jedermann Zeit, Kräfte und Studium darauf, und auch das Bublikum, materiellen Makstäben immer am augänglichsten, beteiligt sich sofort lebbafter durch Stimmen-Abgeben bei der Beurteilung. Selbst der neuerlichst eingeführten Tantieme gegenüber ist solche Breisorganisation eine beilsame. ja notwendige Ergänzung und Ausgleichung. Die Tantieme, deren Einführung übrigens ganz lobenswert, lohnt nur, was allgemein gefällt, der Preis lohnt auch das, was nur den Besseren gefällt, und was auf einen kleineren Kreis oder auf die Zukunft angewiesen ist. Der Lohn durch die Tantieme ist allen Chancen des Tageslaufes ausgesett, die Venfion des Preises ist unabhängig von den Bechselfällen des Tages.

Das Nationaltheater hätte außerdem Preisberteilungen auf der breitesten Grundlage einzurichten. Mit der eintretenden Gerbstsaison empfinge es die Zusendungen und spätestens mit Reujahr begänne es die Vorführung der Turnierstücke, deren Zahl sich bald bis in den Frühsommer hinein erstrecken würde, und das abstimmende Publikum in dauernder Span-

nung, in erhöhtem Interesse erhielte — in einer Spannung und einem Interesse, welche dem ganzen Theater und allen übrigen neuen wie alten Stüden durch gewedte Vergleichung zugute käme, so daß ein wichtiges neues oder neu einstudiertes Stüdfast wie eine Staatsaktion erachtet, erwartet und aufgenommen würde.

Die Breise müßten alle Formen betreffen, nicht blok Luftspiel o der Trauerspiel, und ebensowenia dürften die Afte oder die Zeitdauer vorgeschrieben sein. Dergleichen Beschränkungen beschränken den Boeten wirklich. Tragodie, Komodie und Stück überhaupt — um die mögliche Erfindung neuer Form in nichts zu beeinträchtigen — muffen alljährlich beim Nationaltheater ihren Breis gewinnen können. Und zwar jede Gattung muk ihren Breis gewinnen können: es muk also ein fester dreifacher Preis ausgesetzt sein, denn sonst ist die Aussicht zu eng, und es beginnt die unvossende Abwägung, ob dieser oder jener Borzug in dieser oder jener Form höher zu achten sei, Dergleichen soll der Aesthetik überlassen bleiben; das Augenmerk der Direktion muß sein: so viel und vielkache Produktion als möglich zu weden. Die Kritik hat aufzuräumen und zu ordnen, das Theater selbst bat herborzubringen und darf in keiner Weise borgreifen. Deshalb muß es auch Pringip der Direktion sein, das Neue so weit als irgend möglich aufzuführen, auch mit den Unregelmäßigkeiten aufzuführen, welche in der Auslicht auf Wirkung den gewonnenen Erfahrungen widersprechen. Die Braris bindert obnedies mit Neuiakeiten aweifels haften Erfolges zahlreich vorzugeben, weil die Zeit teuer und untviederbringlich ist. Der Traum unerfahrener Autoren, als könnte und mükte alles aufgeführt werden, ist ohnedies ein leerer Traum. Aber eben desbalb muk prinzipmäkig die Sorge für einige zweifelhafte Reuigkeiten in jedem Jahresrevertoire festgestellt werden, damit die bloke Routine des Vorurteils oder das Vorurteil der bloken Routine nicht einreiken kann, und damit dem unwahrscheinlichen Guten eine Möglichkeit Rampfes und des Gelingens eröffnet bleibe.

Wird in solcher Ausdehnung unablässig für das Repertoire gesorgt, dann wird man es auch begreiflich sinden, daß die Uebersehungen unter einem neuen Gesichtspunkt angesehen werden müssen. Sie können und sollen nicht die erste und letzte Zuflucht eines hilf- und ratlosen Repertoires sein, und sie sol-

len nicht mehr die fremde Welt in fremder Korm uns aufnöti-Die Uebersetung für die Bühne soll und muk auch eine Broduktion fein. Um dies durchzuseten, muß freilich angefangen werden bei der höchsten Inftang, bei Shatespeare. Bier ift lebbafter und vielfach begründeter Widerspruch zu erwarten. nicht nur von der gewöhnlichen, sondern auch von der würdigen und gewissenbaften Aritik, und dieser Biderspruch muß in Fluk und gründliche Erörterung gebracht, in Erörterung gebracht werden unter eifrigem Butun derjenigen literarischen Botenzen, welche nicht blok die abstrafte Tradition, sondern auch das gefunde Bedürfnis der lebendigen Bühne kennen. duktive Standbunkt muß wieder gewonnen werden, welchen Schiller und Goethe zu Anfang dieses Nahrhunderts in Beimar bereits gewonnen haben. Schiller und Goethe waren bereits einig über die Notwendigkeit einer wirklichen Bearbeitung Shakesbeares, und es ist ein nicht geringer Teil des Ungluds für die deutsche Bubne auch in diesem Betracht gewesen. daß Schiller mitten in diesen Borfaten bom Tode weggerafft wurde. "Anfangs geht man ins Wasser und glaubt, man wolle durchwaten, bis es immer tiefer wird, und man fich zum Schwimmen genötigt fieht", fagte Goethe ein für allemal in betreff des echten Uebersetsens. Bas also auch an der Gewaltsamkeit Schillers in Behandlung des Macbeth ausgesetzt werden mag, Schillers Tendenz der Bearbeitung für die Bühne bleibt darum doch die einzig richtige. Wie hart man die vielface Verballbornung des Shafeiveare durch Schröder anklagen und niemand wird die Gerechtigkeit der Anklagen leugnen — es war doch der richtige Griff des Theaterdirektors. die fremden Schauspiele bei uns einzubürgern. spricht die Erfahrung dafür! Damals, wo sie noch um so viel befremdlicher erscheinen mußten, waren sie Sauptstützen des Repertoires, und jest, nachdem fie überall in unsere Bildung eingedrungen sind, nachdem die theatralische Bearbeitung von der getreuen Uebersetzung verdrängt worden ist, jest versagen sie überall dem Revertoire die Stüke und Tragfraft, und was von ihnen noch etwa stütt und trägt, das ist ein Rest theatralischer Bearbeitungen, und was wirkungslos verbleibt, das ist Der Riese geht orthodoxe Uebersekung. allmählich für unfere Bühne verloren, menn die bloke Orthodorie fiegreich bleibt. Ein philologischer Aritiker aus

heim hat neulich im "Worgenblatt" zugestanden, daß dem so sei, und zur Abhilfe schlägt er uns vor — zum ungestrichenen, ganz ursprünglichen Shakespeare zurüczukehren. Alle unproduktive Beißheit kommt immer auf bloße Restauration hinaus, nichts vergessend, um nichts zu lernen.

Welch ein Arrtum ist es nicht auch, die Schlegelsche und Tiecksche Uebersetung vom Standpunkte der deutschen Sprache und der deutschen Bubne des größten Breises würdig zu finben! Als Uebersetung, welche die größten Schwierigkeiten au überwinden hatte: um literarisch treu zu vermitteln, als solche schwere Arbeit ist fie des größten Breises würdig; das Englische ist aut übersett, aber das Deutsch, welches dabei entstanden ist, das ist wahrhaftig kein gutes Deutsch und am allerwenigsten eine gute Sprache für die deutsche Bübne. haben wir das finnlose Deklamieren der Schauspieler zu danfen, welche fich kopfüber in den braufenden banausischen Ton hineinwarfen, weil sie sich bei aller Anstrengung außerstande fühlten, die überhäuften schwülstigen Säte klar vorzutragen; ihr haben wir es zu danken, daß das Publikum klaffisch und schwülstig für gleichbedeutend und mit gleicher Scheu zu vermeiden erachtet. Die neue Eboche bat uns schlagend bewiesen. daß unsere deutschen Alassifer wunderartig diese Scheu zerstreuen konnten. Wo unsere Klassiker sorafältig aufgeführt wurden, haben fie fich wieder vollständig des Bublikums bemächtigt; in Leipzig z. B. find sie unter Marrs Regie allein die ficheren Kassaftude geworden. Aber nur die deutschen. Wit Ausnahme des "Samlet", an welchem die Bearbeitung am dreistesten gewirtschaftet, bringen wir kein Shakespearesches Stud mehr zu voller und dauernder Wirkung, wenn auch die groken Ruge und die unverwüftliche Schönbeit einzelner Bartien fich immer noch Beifall erzwingen. Es fehlt der Fluß, deffen wir bedürfen, um uns daheim zu fühlen. Burde nun biefer von einem wirklichen Bearbeiter hergestellt, so könnten sofort vier bis fünf unsterbliche Stücke wirklich und nicht blok icheinbar unserm Repertoire gewonnen werden, und ohne daß dem



<sup>\*)</sup> Doch wohl nicht allein; zu diesem Deklamationsübermaße, "das die Ohren der Grundlinge zerreifit", hat — gestehen wir es nur — die Direktion unseres großen Schiller, besonders in seisnen Jugendwerken, inkl. des Don Carlos, das ihrige redlich beisgetragen.

R. d. A. B.

künstlerischen Organismus in irgend einem Besentlichen Gewalt angetan würde.

Kür solch eine diskrete Bearbeitung von schöpferischen, nicht bloß gloffierenden Autoren müßte die Direktion alle Forderungsmittel an die Sand bieten. Denn bergleichen wird von der Aritik mit Undank aufgenommen, und der Autor braucht für solches oftmaligem Kehlschlagen ausgesetzte Unternehmen einen sichernden Sinterbalt. Das kann vom Standvunkt der Bühne ohne Gewissensstrupel geschehen, denn die Stücke sind in ihrer ursprünglichen Fassung vorhanden und verbreitet; es ist feine Gefahr borbanden, daß durch dreifte Bearbeitung für die Bühne das Original für die Kenntnis unserer Nation verloren geben könnte, und die Kritik, gestützt durch die allgemeine Berbreitung der gedrucken Uebersekungen, ist hinreichend ausgerüftet, auf Verstöße in den Bearbeitungen binzuweisen — Verftöke, welche Wesentliches betreffen, zu züchtigen und durch Rüchtigung zu beseitigen. Es gibt Fragen, welche durch Sinweisung auf Autoritäten ungemein in ihrer Lösung gefördert werden. Eine folche ist die, ob Shakespeare für die Bühne bearbeitet werden dürfe. Ich sehe deshalb die folgenden Worte Goethes ber aus dem 35. Bande der neuen Ausgabe (Seite 365): "Am nötigsten wäre vielleicht, sich über Shakesveare zu erklären, und das Vorurteil zu bekämpfen. dak man die Werke des aukerordentlichen Mannes in ihrer ganzen Breite und Länge auf das deutsche Theater bringen müsse. Diese falsche Maxime bat die älteren Schröderschen Bearbeitungen verdrängt und neue zu gebeiben verhindert. Es muß mit Gründen, aber laut und fraftig ausgesprochen werden, daß in diesem Falle wie in so manchem andern der Leser sich vom Zuschauer und Zuhörer trennen muffe; jeder hat seine Rechte, und keiner darf sie dem andern verfümmern."

Biel nachsichtiger gegen den Grundsatz der Bearbeitung wird man sich von seiten der Aritik gegen französische Stücke erweisen. Gegen diese hegt man nicht nur keine Pietät, sons dern Abneigung, und hier verleugnet man gerne die Grundsätz, ohne welche man dort den literarischen Untergang zu sehen glaubt. Hier ist auch mit Leichtigkeit durch eine dramaturgische Direktion viel zu gewinnen. Zunächst ist all die leichtere Gattung ein für allemal auszuscheiden, welche sich in einer von uns ganz abweichenden Boraussetzung von Sitte und Ge-

finnung bewegt. Für ein Spiel von mittelmäßigem Werte ist solche Einführung bildfremdlicher Verwirrung ein zu unvorteilhafter Lauschbandel. Was von neuen Wendungen der Mode im Nachbarlande erscheint, kommt ohnedies in hundert Kanälen zu uns, und unsere Bühne ist nicht dazu da, dergleichen Experimente mit durchzumachen. Was von diesen neuen Wendungen Dauer und Bedeutung gewinnt, das kommt doch auch in späteren Stüden und in Stüden von Bedeutung geläutert herüber. Es ist also bei dieser Ausscheidung der neumodischen Stüde keinerlei Verlust zu befürchten.

Schwerer wird die Aufgabe bei französischen Stücken von Bedeutung, weil ihre Wichtigkeit in selbständiger und für uns oft lehrreicher Behandlung der Komödiensorm besteht, und zwar in neuer Form, nicht wie bei alten Stücken in einer Form, welche uns längst geläufig ist. Da wird denn bei historischen Komödien, welche französische Welt behandeln, im ganzen Zuschnitt nichts geändert werden dürfen; dagegen bieten alle übrisgen, welche jetzt so unbesehen mit Haut und Haar versehen, eine breite Gelegenheit nach denjenigen Richtungen, welche uns vor den Franzosen eigentümlich sind, nach den Ausstührungen im Charakter, nach den Motivierungen im inneren Grunde ergänzt und bearbeitet zu werden.

Dies ganze Feld, welches Kenntnis, Aufmerksamkeit und biskretes Zutun oder Wegtun in Anspruch nimmt, ist so ganz und gar des Dramaturgen Sache, daß man hierbei am Wangel eines Dramaturgen überhaupt recht deutlich erkennen mag, wie unbeschreiblich gedankenlos die Verwaltung des deutschen Theaters betrieben wird. Wan vermißt ihn nicht, weil man diese ganze Tätigkeit nicht vermißt!

#### VI.

Ist solchergestalt für ein solides Repertoire gesorgt, so kommt diesenige Tätigkeit des Dramaturgen an die Reihe, welche praktische Aussührung heißen mag. Das Stück, welches gegeben werden soll, ist redigiert und es wird ausgeteilt. In der bisherigen Beise? Nein. Sondern in allen Rollen von einiger Bichtigkeit doppelt; die zweite Linie mit der Bezeichnung "Ergänzungsrolle". Dadurch kann den jetzt unabsehbaren Störungen durch Krankheit und Eigenfinn, welche die regelmäßige Biederkehr eines Stückes unmöglich machen, vor-

gebeugt werden. Bekanntlich bat man schon allerlei Reizungsmittel, namentlich ein besonderes Sonorar für das jedesmalige Auftreten, Spielbonorar genannt, eingeführt, um fich vor diefen Störungen ficher zu stellen, und das zeigt fich immer noch nicht ausreichend. Ein geistreicher Mann schlug mir in diesem Betreff neulich vor: schaffen Sie die Gagen völlig ab und zahlen Sie nur das jedesmalige Auftreten. dann werden Sie mit einem Male alle Krankbeiten und Widerspenstigkeiten los. Ich glaube nicht, daß dies radikale Mittel schon nötig ist: die edlere Leidenschaft des Wetteifers führt meines Erachtens weiter. Deshalb müßte jene "aweite Linie" keineswegs bloß aus Mitgliedern geringerer Fähigkeit gebildet und keineswegs bloß im Kalle der Rot zur Aufführung verwendet werden. Rein, auch ben Besten würden "Erganzungsrollen" zugeteilt, und um für jeden Fall geübt zu sein, müßten die Erganzungerollen auch ohne Rot ins Keuer. Bei den Broben für die erste Aufführung baben sie vassib, das beint als bloke Ruschauer teilzunehmen, und nach der erften Borftellung folgt sofort eine Genenprobe für die Inhaber der Ergänzungsrollen, damit das Stud soaleich nach seinem Erscheinen auf doppelten Stützen rubt. Für jede Biederholung wird vom Dramaturgen ausgehend durch den Regisseur den Schausvielern namentlich angezeigt, welch er Inhaber der Rolle au spielen habe. Die Bervielfältigung einzelner Garderobenstücke u. dal. ist nicht der Rede wert neben dem Vorteile, welchen das Ganze und welchen die Raffe insbesondere gewinnt.

Nach Austeilung der Rollen haben die Exemplare Studes au girfulieren unter festgestellten und genau fontrols lierten turzen Terminen. Die Exemplare, nicht wie bisber da 8 Eremplar. Die kleine Mehrausaabe für mebrere Exemplare wird zehnfach eingebracht durch Reitgewinn. Gewinn ift es, wenn schon vor der ersten Leseprobe alle darin beschäftigten Witglieder das Stuck kennen, und wenn nicht wie jest ohne Einsicht in das Ganze bei der Leseprobe ein ausammengeflidtes Stud bor den Mitgliedern entsteht, ein Stud, welches der Einzelne um dieses ersten lüdenhaften Eindruck halber nie mehr als organisches Ganze vor seinen Geist bringt.

Bei der ersten Leseprobe — zum Erschreden der Schauspieler wird sogleich von einer zweiten Leseprobe die Rede sein verliest der Regisseur zur Einleitung eine kurze Charakteristik des Stückes, welche ibm der Dramaturg eingebändigt hat, und welche für eine erste Lesung die Gegenwart des Dramaturgen überflüssig macht, da ohnedies solche erste Lesung durch Korrektur der Rollen ein näheres Eingeben stört. Diese Charakteriftik wird durchschnittlich auf einem Quartblatte Raum finden, da fie nichts besweckt, als den richtigen Con für das Ganze anzugeben. Der Mensch ist am meisten Sklave seiner felbst: sobald er einmal in einen falschen Weg eingetreten ist, hat er trot aller Aurechtweisung die natürliche Reigung, immer wieder nach jenem falschen, se inem Wege binzuneigen. Sedes Stück ferner hat seine gang bestimmte Tonart, und wenn im Schweren wie im Leichten dagegen gefehlt wird, so ift die Sarmonie aestört und feine Birtuosität im Einzelnen kann diesen Berluft im Gangen wieder erseten. Ein Drittteil der Stude wird hierdurch auf dem deutschen Theater unwirksam. Desaleichen hat es wie jeder Organismus seine bestimmten Schwervunkte. Diese von vornherein anzuzeigen und überhaupt im großen für die richtige Berteilung des Rachdrucks zu forgen, ist die Aufgabe iener Charakteristik, mit welcher der Dramaturg die Schauspieler an das Stück zu führen bat.

Dies Thema in kurzer mündlicher Rede zu wiederholen und je nach den Szenen oder besser nach den Atten, damit der Fluk des Ganzen so wenig als möglich unterbrochen werde, an den Einzelheiten nachzuweisen, ist des Dramaturgen Aufgabe bei der aweiten Lesebrobe. Ammer so turz als möglich, denn die Rede felbst ist nicht Zwed, sondern der Wink. Ueberhaupt ist es sehr irrtümlich, den Dramaturgen auf ausführliche Borträge, auf breite Erörterung der Theorie anzuweisen. Resultate der Theorie kurz zu entwickeln und in die Pragis einzuführen, oder mit der Braxis zu verbinden ist die ihm allein und die Rürze erreichbare durch ber Reit und Geneiatheit der Zuhörer allein gestattete Aufgabe. Da= rum ist der bloke Denker oder Redner oder gar Phrafeur in solcher Stellung durchaus unwirksam. Ruhörer wegen, welche zum großen Teile selbständige Künstler find, welche ferner ganz und gar nicht geneigt sind Predigten oder Schulmeisterreden anzuhören, ja welche unter zehnmal neunmal Einwendung erheben, Diskussion anknüpfen werden. Wie sorgfältig auch der Schulmeisterton vermieden sei, die Bemerkung wird doch nicht ohne weiteres hingenommen, der Dra-

matura muk also des nicht blok rednerischen, sondern des dialogisch lebenden Wortes mächtig sein, und viel wichtiger manches andere ist es, daß er ohne Berletung seine Ansicht festauhalten, daß er einer breiten Debatte auszuweichen, daß er sich zu begnügen wiffe, fich damit zu begnügen wiffe, das Rötige einmal ausgesprochen zu baben. Angenommen und eingeräumt wird es unter solchen Umständen selten, am weniasten unmittelbar angenommen und einaeräumt. wer da den gebietenden Professor spielen wollte, der würde bei weitem mehr zerstören als aufbauen, denn er hat es ja auch wirklich nicht mit Schülern, sondern mit Leuten zu tun, die ihre spezielle Aufgabe so gut wie er verstehen und manches richtiger anfeben als er felbst.

Diese zweite Leseprobe, wo die persönliche Tätigkeit des Dramaturgen eintritt, ist die erste Hauptprobe. Also im Gegensatzur herkömmlichen Praxis, welche die einzige Leseprobe wie einen gemütlichen Ansang behandelt. Sie soll die Grundsteinlegung sein. Jedermann kennt vor ihrem Beginn das Stück, jedermann kann bereits seine Rolle geläusig lesen, richtig lesen und mit allen Akzenten und Bendungen lesen, welche der Rolle zukommen. Das Stück wird also zum ersten Wale vollständig vorgetragen; jest ist der Woment alle Farben anzulegen. Geschieht dies jest nicht, sondern erst, nachdem die Rols len eingelernt sind — der gewöhnliche Hergang —, dann ist gegen eine bereits gemachte Arbeit einzuschreiten, und davon gibt man nicht gern etwas auf, davon kann man oft seinem Katurell nach wenig oder gar nichts aufgeben.

Rach Beendigung dieser ersten Hauptprobe, welche den Bortrag des Stücks im wesentlichen seststet, geht das Stück in die Hande des Regisseurs über. Bei schwierigen Stücken hat er dem Dramaturgen Mitteilung zu machen über die Form der szenischen Anordnung und sich mit diesem hierüber zu beraten. Die ersten Theaterproben aber hat er selbständig zu leiten, und erst wenn das Stück, wie man am Theater zu sagen pslegt, "steht", nimmt der Dramaturg wieder unmittelbaren Anteil an den nun solgenden letzen Proben. Sine Zahl dieser Proben im voraus zu bestimmen ist nicht anzuraten. Wie viel Proben nötig seien, hängt ab von der Art des Stücks und von der Fertigkeit der Spielenden. Der Dramaturg hat zu bestimmen, ob das Stück reif ist zur öffentlichen Aufführung. Daß im gan-

zen mehr Broben sein werden als jett gewöhnlich sind, das ist außer Aweifel, denn in Deutschland werden jetzt immer noch awei Drittteile der Stude durch unfertige Borbereitung verwüstet und verdorben. Bei Kostümproben soll, wie in andern Ländern, immer eine Generalbrobe im Kostum der öffentlichen Aufführung vorangeben, weil nur zu oft unvorbergesehene Bindernisse. Kebler und Störungen entsteben durch Waffen aemöhnliche Rleider und Bindernisse. welche nicht abstratt ermessen und Störungen. merben a. B. das Meitere8 Detail ber Broben. aute Gesetz: nicht in Mänteln und Schals, welche die Arme berhüllen, probieren zu lassen, sondern immerdar auf bollständige Präsentation des Körpers zu dringen und dergleichen Einzelheiten mehr, erwähne ich hier nicht, da in diesen Notizen ohnedies nicht alles Beiwerk erwähnt sein soll. Dem Aweck dieser Umrisse, welche bier im großen beendigt sein können. entspricht es aber, auf die Einzelheiten, welche den Dramaturgen betreffen, näher einzugeben.

Bis jett haben wir gesehen, wo er überhaupt zu handeln hat: in Borbereitung des Stücks, in Borbereitung der Mitglieder, in maßgebender Auffassung jeder neuen Aufgabe, in Leitung der Hauptproben. Worin besteht nun eigentlich diese Leitung? Dem Stück die richtigen Organe, den richtigen Aussbruck, die richtige und vorteilhafte Erscheinung zu verschaffen. Das Stück und die Darsteller in möglichst entsprechende Bereinigung, also beide Faktoren dahin zu bringen, daß sie einander so vollständig und günstig als möglich decken. Das ist hierbei die Forderung.

Dafür hat er zunächst folgende größere Berhältnisse auf den Proben zu regeln: das Tempo der Szenen, die Berteilung von Licht und Schatten in Ton und Nachdruck für daszenige, was wichtig und für daszenige, was minder wichtig ist, endlich das Ineinandergreisen oder das augenblickliche Pausieren und scheinbare Auseinandergehen, das Anschwellen und Beratmen der Handlung.

Dann erst kommt die besondere Sorge für einzelne Rollen. Ob nun des Dramaturgen Tätigkeit auf den Proben durch sofortige Unterbrechung der Probierenden oder nur nach den Szenen oder gar nur nach den Aktschlüssen eintreten solle, das muß dem Takt oder den persönlichen Berhältnissen überlassen

Das Unterbrechen während der Szenen stört allerbings manchen Guten und manches Gute, die in Kluk gekommen mären, aber es bringt sonst die reichste Ausbeute. Dem aufebenden Renner wird im Augenblid des Rufebens ein unendlicher Reichtum von Bemerkungen geweckt: kann er fie kurz und raich aussprechen, kann sie der Darsteller raich aufnehmen, so wird unvergleichlich Lebendigeres gewonnen, als wenn notiert. — während des Notierens ist die Aufmerksamkeit für das Beitere unterbrochen. — und wenn ein Schluk abaemartet werden muß. Das muß, wie gesagt, versönlicher Ausgleichung überlassen bleiben, und großen Schauspielertalenten gegenüber wird der Ratur der Sache nach die Einrede am diskretesten fein muffen, da man fich außerft forgfältig vor einer Behinderung originaler Auffassung zu hüten hat. Form, nicht Uniform ist zu erstreben. Unter allen Umständen aber kann nach den Aftichlüssen alles zur Sprache und das Zweifelhafte zur Wiederholung gebracht werden.

Bei alledem ist nicht Reit zur Erörterung bestrittener Bringipien, jum Gingeben auf die tieferen Momente der Auffassung, auf Grundfragen des Bortrags oder der Sprache. Dafür muk auker den Broben ein organisierter Berkebr der Schauspieler mit dem Dramaturgen statthaben. Dieser Berfehr ist immer am wirkungsreichsten, wenn man eben mittenin Lösung einer neuen Aufgabe begriffen ist und an diese anfnühfen fann. Denn der Schauspieler ift derjenige ausübende Künstler, welcher mehr als irgend ein anderer Künstler nur angewandte Aefthetit gludlich verbraucht. Die mit Geläufigteit abstratt raisonnierenden Schausvieler sind in unverhältnismäkig geringer Rahl die guten Schaufpieler. Darstellung der Leidenschaft geht eben nicht allein bom Raisonnement aus. Zu jenem organisierten Verkehr zwischen Schauspielern und dem Dramaturgen sind also die Lage der Broben am ergiebigsten. Jene wie dieser sind dann mitten in Lösung einer bestimmten Aufgabe begriffen. Artistische Konferenzstunden zwischen Schauspielern und Dramaturgen, für allemal angesett, werden um diese Zeit sich am fördersamsten erweisen. Es findet sich ein, wer sich beraten will, und es wird nach Beendigung der Probe dazu namentlich geladen, wem der Dramaturg nötiges in Betreff der eben probierten Rolle mitteilen zu müssen glaubt. Auch hierbei ist natürlich alles

Schulmeisterliche so viel als möglich zu vermeiden, und das wird auch bermieden, wenn der Dramaturg von der Boraussetzung ausgeht, daß er mit kundigen Leuten zu beraten, daß er den Einzelnen gegenüber, besonders wenn fie starte Talente find, nur die Dekonomie der gangen Stude bebarrlich au vertreten, nicht aber auf Verlangnissen zu besteben bat, welche dem eigentümlichen Talent eines Schauspielers widerstreben.

Sier ift denn der Uebergang aum letten Abschnitt, welcher fich nur mit den technischen Dingen der dramaturgischen Auf-

gabe beschäftigen soll.

# 46) Das deutsche Theater. — Ein Gegenwort. (Fraament.)

Sie fragen mich, ob ich der Artikelreihe in der "Allgemeinen Zeitung" (von Serrn von Bolgogen), überschrieben "Deutsche Bühnenzustände", eine größere Bedeutung beilege und ob ich ihr eine tiefere Wirkung zutraue? — Nein. "Worte, Borte. Borte!"

Die Artikel von demselben Berfasser über Rukunftsmusik. welche jenen Auffäten vorausgingen und diese neue Schule in Grund und Boden verdammten, hatten mich mehr interessiert und mebr erwarten lassen. Ich bin kein Berehrer biefer Schule und traue ihr mehr Berstand zu als Talent. Aber auch schon in diesen Artikeln bemerkte ich, daß dem Aritiker dasjenige Organ fehle, welches das eigentliche Gebeimnis der Broduktion wenigstens abnt. Ohne dieses Organ ist die Kritik immer für die Sauptsache unzulänglich, und diese Bemerkung ist denn durch die darauf folgenden Theaterartikel vollständig bestätigt worden. Der übrigens schätzenswerte Berfaffer ift nur ein Kompilator fritischer Notizen, die Bauptsache, für welche er sich ereifert, versteht er nicht.

Es mag recht heilsam sein, immer wieder darauf zurückautommen, daß der Aufwand in äußerlichen Silfsmitteln, daß der ganze Plunder der prächtigen Ausstattungen nicht viel wert, ja in manchem Betracht schädlich sei. Es ist dankenswert, immer neu zu wiederholen, daß das Virtuosentum wandernder Gaftsbieler gesährlich und störend wirke. Aber dies und Aehnliches ist nicht der Kernbunkt der Frage, und wo jener Berfasser diesen Kernbunkt berührt, da zeigt sich ein nur dilettan-

Beilen, Thegterfritifen und bramaturgifche Auffase von Beinrich Laube.

19

tisches Berständnis, und infolgedessen entwickt er nur Borschläge, welche im Frrtum wurzeln und zu neuen Täuschungen führen müßten. Er meint im wesentlichen, man müßte die klassische Klassische Klassischen zur Leilnahme an derselben zwingen.

Run ist daran gar nichts, und wie er es versteht und entwidelt, ist es auch fehlerhaft. Er preist uns denn auch alle die Bersuche, welche in dieser Richtung gemacht worden sind, von Goethe, von Tied, von Immermann, als Mufterbilder an, und hat keine Ahnung davon, daß all diese Bersuche nur in der künstlichen Literatur als gelungen figurieren, daß sie aber für jeden wirklich Qundigen in der wahrhaftigen Geschichte des deutschen Theaters als miklungen verzeichnet steben. Tied und Ammermann wird man kein Aufhebens machen bei der Obbosition gegen diese häretische Aeukerung. Sie baben einzelne Zweige der Dramaturgie gewiß bereichert und im Detail manches Vortreffliche bewirkt. Immermann namentlich war auch ein so kernhafter Mensch, daß ihm ein lebensvolles Theaterwirken wohl erreichbar gewesen wäre, wenn man ihm eine wirkliche Gelegenheit dazu geboten hätte. Man bot sie ihm nicht, er mukte fie in einer tleinen Stadt wie Duffeldorf vom Raune brechen und nur in Ermangelung eines groken Bublikums flüchtete auch er zu den literarischen Experimenten, an die man am Ende selber glaubt, wie der Einsame an seine Grillen, wenn man das Bedürfnis des Schaffens in sich fühlt und nur kurioses Material dazu benuten kann. Aus der Mangelhaftigkeit seiner Mittel machen bann die Abebten ein Dogma, und der Frrtum ist fertig. Immermann versönlich. mit welchem ich des Breiteren über seine Theaterleitung gesprochen, war keineswegs so tief befangen in theoretischen Borurteilen, und klagte immer bitter darüber, daß er bei kleinen Mitteln und dem kleinsten Bublikum zu Erverimenten verurteilt sei. Selbst Tied, obwohl viel mehr künstlicher Literat. gestand lacend mancherlei "närrisches Zeug" ein, auf welches die Adepten schwören, wenn man ihn in die Enge trieb und ihm all seine eigenen Erfahrungen schonungsloß aufzählte. Aber von Goethe wird man entriistet die geschichtliche Tatsache leugnen: daß seine Theaterbestrebungen miklungen genannt werden könnten. Und doch ist es so. Goethe selbst hat's nicht aeleuanet.

Man überschaue nur einmal von diesem Gesichtsbunkte aus fein Leben und feine große Fähigkeit. Seine Reigung jum Theater war von Saus aus eine geringe, sein dramatisches Talent unvergleichlich schwach neben seinem lyrischen und epischen. Dazu wurde es frühzeitig beiert durch einen jener kritischen Drakelfpruche, welche in ihrer abstrakten Uebertreibung bem deutschen Theater so oft und so schwer geschadet haben. betraf den "Clavigo", bei dessen Abfassung Goethe zum ersten und einzigen Male wirklich das Theater por Augen und Qust au einer Reibe von Schöpfungen für dasselbe gefakt hatte. Merd zerstörte ihm die Luft dafür durch sein bekanntes geringschätziges Wort über das Stück. Ueberlak die Schaffung solchen Blunders andern Leuten! Du kannst was Besseres machen! — Das liek fich Goethe gesagt sein, und das erste Stud, in weldem wirklich dramatische Szenen pulsieren, blieb auch das An das Theater hat er nicht bei "Egmont", nicht bei "Ibhigenie", nicht bei "Tasso" gedacht, obwohl er Direktor des Theaters war. Ist das nicht bezeichnend genug? Seine größeren Schöbfungen in dramatischer Form schreibt er ohne irgend einen Gedanken an die Bühne!! Schiller mit feinem eminenten dramatischen Talente mußte später die Anregung geben. "Egmont" für die Bühne einzurichten. Man weiß, wie gemaltfam er dies tat. Wenn man aber dies übrigens so bortreffliche Werk vom theatralisch-dramatischen Gesichtsbunkte betrachtet, und erkennt, daß die Gegenfate mit Ausnahme einer einzigen Szene im 4. Afte das ganze Stück hindurch nebeneinander bergeben, ohne sich zu treffen, so entschuldigt man Schillers Gewaltsamkeit. Goethe selbst nahm sie gar nicht übel und empfand recht wohl, daß der Freund in diefer Richtung die wahre Lebenskraft besitze. Wäre er noch einen Schritt weiter gegangen und hatte er im erften Jahre unferes Jahrhunderts, als Schiller den "Ballenstein" vollendet batte, und in seine bewunderungswürdig rasche Broduktionszeit für die Bühne eingetreten war, diesem die Leitung des Weimarschen Theaters übertragen, ja, dann vielleicht hätte eine Theaterevoche entstehen können, auf welche man so ohne weiteres hinweisen dürfte, wie jett immer von Dilettanten in unklarer Beise hingewiesen wird. Schiller besak das groke dramatische Talent, eine klassische Theaterepoche zu gründen. — Unter seinen Jugendstücken war "Rabale und Liebe" aus der gesunden

Richtung herborgegangen, das nabe liegende wirkliche Leben bramatisch au gestalten, eine Richtung, welche immer und überall der Anfangspunkt eines nationalen Theaters aewesen ist. In seiner Natur lag die leidenschaftliche Kriegsbereitschaft, welche die aufsteigenden oder berrichenden Gedanken der Zeit lebhaft und gründlich ergriff, und welche für das Theater so bochwichtig ist, mährend Goethes ganzes Naturell durchweg barauf angelegt war, sich die Bewegungen der Reit fernzubalten, turg, Schiller mare offenbar ber Mann gewesen, ben groken Anfang Lessings zu einem nationalen Theater fortzu-Als Brofessor aber in Jena nur mittelbar und unter Goethes Einfluk mit dem weimarischen Theater ausammenbängend, war sein Interesse dafür ein untergeordnetes. dramatischen Dichtungen selbst, auch wenn er fie mit dem Theaterdirektor Goethe besprach, veranlakten keine Erwähnung des eigentlichen Theaters. Man lese den Briefwechsel und ähnliche Quellen und man wird erkennen, daß nur die Dichtung diefe Manner beschäftigte, die Aufführung aber toum der Rede wert erachtet wurde. Die Art und Weise wie der ältere, höher gestellte und regierende Goethe die Theaterangelegenheit ansah und führte, das heißt als eine nebensächliche Ronsequena für die einmal vollendete literarische Arbeit, beeinflukte Schiller damals, der ohnedies von überquellender Broduktion ganz in Beschlag genommen war, bergestalt, daß dessen tätige Natur keine Reaktion versuchte, sondern dem dirigierenden Meister in theatralischen Dingen unbedingt nachgab. gleichsam zerftreut nachgab. Ich bin überzeugt, das wäre ganz anders geworden, wenn Schiller die ichopferische Beit, welche er noch einige Jahre in Beimar erlebte, über lebt hätte. Er bätte fich, sobald seine Phantasie für neue Stücke eine Weile in Rube gefunken wäre, mit seinem durchdringenden Blicke umgeschaut. er bätte sich schnell zurecht gefunden über die künstliche Stellung des Beimarschen Theaters, er hätte dem großen Freunde Anmerkungen gemacht und eine Erweiterung der Richtung bor-Dieser aber, immer bereit aur Aufnahme bedeus tender Gedanken und gar nicht sehr erbaut von der praktischen Handhabung des Theaterruders, hätte dem Freunde Ruder mit Freuden übergeben. Er hatte eben sein unvergleichliches Epos "Hermann und Dorothea" geschrieben, national im schönsten Sinne und so zum Theaterstück geeignet, daß es nach dreißig Jahren dazu gemacht wurde. Er, der Theaterdirektor, hatte mit keiner Silbe daran gedacht, daß dies ein willkommenes Drama sein könne, aber er würde es schnell und lächelnd verstanden haben, wenn Schiller Zeit gefunden hätte, ihn aufmerksam zu machen, daß in dieser Goetheschen Bürgerwelt der fruchtbarste Boden geboten sei für das deutsche Theater.

Es sollte nicht sein. Unsere größten Männer waren zu vielseitig, und dem einen ward das Leben zu kurz zugemessen, als daß unser Theater eine volle Gestalt durch sie hätte erlangen können.

Bergegenwärtigen wir uns, wie Goethe das Theater ansah und behandelte. Nur einige bezeichnende Data werden uns hinlänglich darüber aufklären.

Bom Bedürfnis und von der Teilnahme des Kublikums ist von vornherein keine Rede, und auch im Verlaufe der Jahre wird stets eine grundsätliche Geringschätzung, ja eine positive Berachtung des Bublikums festgehalten. Die Idee eines nationalen Theaters ist also von vornherein ausgeschlossen, denn wenn das Bublikum noch so klein ist, so stellt es doch in seinen Sitten, Erinnerungen und Reigungen einen Ausschnitt der Nation dar, und was die Eigentümlickkeiten einer Nation arundsäklich abweist, das kann doch nimmermehr auf ein natios nales Leben Anspruch machen. Es ift wahr, daß eine so kleine Stadt nur die dürftigsten Hilfsmittel bietet zu einem Theaterpublikum. Es fehlen au viel wichtige Bestandteile für die Repräsentation einer Bolksgemeinschaft, und menn Ďα eine Mustergültigkeit der Bühne erstrebt werden soll, so ist der Beg der Künftlichkeit schwer zu vermeiden. Insofern war es erklärlich, daß Goethe nur mit Schaffung eines idealen Theaters beschäftigt war. Man sagt, er sei auch übrigens dazu genötigt Denn das deutsche Theater habe sich ja überhaupt damals noch in einem erbärmlichen Zustande befunden. Das deutsche Theater hatte einen ganz orgaist nicht wahr. nischen und auten Anfang genommen durch Lessing, dessen Begründung beute noch unschätzbar, durch Ethof in Gotha, Iffland und Dalberg in Mannheim und Berlin, Schröder Samburg. Goethes Natur brachte es so mit sich. beschaulich, nicht dramatisch, und scheute deshalb den Konflikt der Aukenwelt, welche dem Theater so

lich ist, wie Basser oder Bind oder sonst eine treibende Rraft der Mühle unerläklich ift. Er verbot am Ende auch dem kleinen Publikum in Weimar jedes Zeichen der Teilnahme, des Beifalls wie des Mikfallens. Goethes Welt war die literarische. Dieser seiner Eigenschaft verdanken wir das Bortrefflichste in seinen Schriften. Rur wer Beifall ober Dikfallen für nichts achtet, wird als Schriftsteller das Eigene, das Antime, das Unerhörte darbieten und dadurch die Welt bereichern. Diese seine Eigenschaft war aber einer Theaterführung nachteilig. Die Anziehungsfraft war ihm Nebensache, und er wollte gleichsam einen Roman produzieren ohne Erzählung. "Am Gelingen oder Nichtgelingen nach außen liegt gar nichts", schreibt er an Schiller vor Aufführung des Schlegelichen "Alarcos", welche Schiller höchst bedenklich findet, — "was wir gewinnen, scheint mir hauptsächlich das zu sein, daß wir diese äukerst obligaten Silbenmake sprechen lassen und sprechen hören."

Diese Aeukerung deutet auf das hin, was er erstrebte. Eine Korm des Bortrags wollte er erreichen: ästhetische Eigenschaften der ariechischen Welt schienen ihm vor allem wünschenswert. Richt "der Natur einen schönen Spiegel vorhalten", nicht die Wahrheit veredelt darstellen wollte er — wie wir etwa jest bon der Schauspielkunft verlangen —, nein, das Borbild der Antike, wie wir felbige aus steinernen Bildern kennen, wollte er auf die Bühne verpflanzen. Demgemäß ward auch dem Schauspieler nie gestattet, sich einem lebendigen Ensemble binaugeben. Immer brafentieren mukte er fich. Er durfte nie im Brofil erscheinen, wenigstens zwei Dritteile seines Körpers und Antlites mußten unter allen Umftänden dem Bublikum zugekehrt bleiben. Die statuarische Studie war für alles makgebend, und das ganze dramatische Element ward untergeordnet. Was wir jest tadeln, das Seraussvielen ins Bublitum, das war geboten, und was wir jest verlangen, die Hingebung an die Handlung der Szene, das war verboten. Die Schauspieler, in eiserner Disziplin gehalten und männlich wie weiblich eingesperrt bei vorkommenden Fehlern, waren demgemäß mehr auf formelle Dreffur als auf innere Bildung angewiesen, und nachdem Stude der französischen Klaffit, wie "Mahomet", "Jon" und "Alarcos" abgelöst haben, kam das Beimarsche Theater in der bloken Reproduktion bis auf das

"Mädchen von Andros", in welchem die antiken Masken vorgebunden wurden, also auch ein wesentliches Element der modernen Schauspielkunst, die Mimik, dem antiken Studium geopfert ward.

Bas bat es nun für eine Bedeutung, wenn ein Dilettant. über Reform der deutschen Bühnenzustände schreibend, auf jene Klassische Beit des deutschen Theaters mit strenger Wiene binbeutet, die strengen Silfen der Kritit in die Schranken ruft und davon spricht, das Bublifum muffe aum Befferen ftreng gezwungen werden? Goethe hatte doch wenigstens als großer Dichter ein literarisches Riel, und hat nach dieser Richtung immerhin auch als Theaterdirektor wesentlich genütt, indem er eine ideale Welt der Kenntnis und dem Verständnisse nabe gebracht, indem er einen Stil angestrebt hat, welcher den Bortrag regelte und hob und eine Wenge schätbarer Wertzeichen errichtete für ideale Formen. Was hat das aber in der Sand eines Dilettanten zu bedeuten, welcher ohne Inhalt ist?! Der Inhalt Goethes und Schillers, ihr großer dichterischer Inhalt macht den Anteil der beiden großen Männer so wichtig und maßgebend für das deutsche Theater, nicht aber ihre Teilnahme an der Theaterführung. In der Literaturgeschichte ist die Berufung auf das Beimarsche Theater von höchster Bedeutung, in der Theatergeschichte ist die Berufung auf Beimar äußerst schwer, und in dilettantischen Sänden aerabeau gefährlich. Nicht gang abhängig zu sein vom Publikum, über ihm zu fteben, und es au leiten, wer möchte nicht einräumen, daß dies einem Direktor von Bedeutung zusteht? Man muß es sogar von ihm verlangen. Aber zweierlei muß man dabei vorauss feten: Er muß von Bedeutung, er muß eine icopferische Kraft fein, und er darf nie in den Frrtum verfallen, das Publikum für nichts zu achten. Was hat es also für einen Wert, wenn ein dilettantischer Direktor das Aublikum awingen will!

Endlich beruft sich jener Verfasser auf die Kritik als letzte entscheidende Hilfe für eine Resorm der deutschen Bühne. Bas heißt das in solcher Allgemeinheit! Wer wird Kritik entbehren wollen und entbehren können! Aber gerade Theaterkritik, von jedermann in der Geschwindigkeit ausgeübt, ist in der Geschichte des deutschen Theaters der wundeste Fleck, und es gibt Kenner und Freunde des deutschen Theaters, welche mit Zorn und Aerger und guten Gründen nachweisen, daß nichts so sehr

die gesunde und nationale Entwickelung der deutschen Bühne beschädigt habe, als die deutsche Theaterkritik. Betrachtet doch nur, rufen fie, was aus der unschätzbaren Begründung einer dramaturgischen Kritik durch Lessing, was aus diesem für alle Reiten musterhaften Wegweiser in wenig Jahren gemacht worden ist durch die kritischen Schwätzer unseres Vaterlandes! Lessina besak ienes Organ, welches das Gebeimnis der Broduktion ahnte und kannte, und aus diefer Fähigkeit heraus schöpfte er fein Urteil, feinen Rat, feine Bedenken über neue Stude. konnte eingeben und er ging ein in die neuen Bedingungen, welche ein wirklich neues Werk bringt. Er schlug nie mit abgedorrten Auten. Er hatte selbst das Bedürfnis der Schöpfung und würdigte ein neues bürgerliches Schausviel und Luftsviel ebenso aufmerksam und vorsichtig, wie eine klassische Tragödie. Auf seinem Wege der Kritik konnte ein nationales Theater wesentlich gefördert werden durch Kritik. Wer trat dann in seine Niemand. Die abgedorrten Ruten wurden das Kuktapfen? kritische Szepter. Lest doch nach, um gleich das Wichtigste zu nennen, wie man die Stude der Glanzevoche Schillers, wie man unvergänglichen Schatz des deutschen Theaters, den diefen "Wallenstein", "Die Braut von Messina", "Die Jungfrau von Orleans", "Maria Stuart", "Wilhelm Tell" in den Berliner Blättern behandelte! Gerade so wie man heute die Oper eines Theaterdichters aweiter Linie behandelt, befrittelnd, schmäbend, verhöhnend. Bon allem übrigen zu schweigen, von jeder Mittelgattung zu schweigen, welche berufen sein konnte, dem Repertoire neue Inhaltselemente zuzuführen, und welche blanke Mifere mit Füßen getreten wurde. Die künstlichste der Literaturen, die romantische, war der in Deutschland herrschenden Miggunst auf erfinderische Lätigkeit zu Bilfe gekommen: der Mittelmäßigkeit war ein Rüstzeug philosophischer Kategorien zurechtgehämmert worden von voetischen Dilettanten, und dieses Rust- und Waffenzeug wurde nun ohne wirkliche Ginsicht handwerksmäßig gehandhabt gegen alles, was auf dem armen deutschen Theater erschien. Sieb- und ftichfest muß seit iener Reit der dramatische Autor in Deutschland sein, und von vornherein ist es eine Art von Verbrechen, der deutschen Bühne ein Stud gegeben zu haben. Auch der Erfolg rettet nicht vor diesem Verdachte, von dieser Anklage, denn eben wegen solcher bodenlos theoretischen Entwickelung der Aritik, welche von der möglichen Produktion nichts weiß und nichts wissen will, ist die bei uns einzige Spaltung entstanden amischen der Stimme des Aublikums und der Stimme der Aritik. Gben deshalb ist eine Literatur der "Dramen für den Druck" entstanden, welche weder Form noch Leben baben für das Theater, eben deshalb - und so weiter, wir tennen ja all diese Rlagen vieler Renner und Freunde des Theaters, und müssen einräumen, daß nur au viel Babres in ihren Klagen enthalten ift. Bas bedeutet es aber auch, wenn man fich so stolk im allaemeinen auf die entscheidende Silfe der Kritit beruft für eine Reform der deutichen Bühnenzustände? Worte! Worte! Bier wie bei der Zuneigung des Publikums, wie bei der Appellation an klassisches Theater in Beimar. Wit solchen allgemeinen Berufungen ist dem deutschen Theater wenig zu nützen, wenn es auch immerbin lobenswert sein mag, auf höhere Gesichtspunkte aufmerksam zu machen. Lobenswert, auch wenn diese Gesichtsbunkte unklar find.

### II.

Wenn man der deutschen Bühne einen nützlichen Spiegel vorhalten will, so muß man, glaube ich, ihrer eigenen geschichtlichen Entwickelung nachforschen, und sie nicht immer mit literarischen Schlagworten abspeisen. Diese Schlagworte sind kaum alle richtig, und jedenfalls haben sie im geschichtlichen Zusammenhange mit der Bühne oft eine ganz andere Bedeutung, als wir ihnen heute unterlegen.

Lessing ist der Ausgangspunkt für unsere Bühne, und er ist noch heute der fruchtbarste Punkt für alles, was das deutsche Theater betrifft. Ihm war es wirklich darum zu tun, ein deutsches Theater zu gründen und zu entwickln, und er besaß die trefslichsten Fähigkeiten für diesen Zweck. Er ging aus vom wirklichen Bedürfnisse. Er nannte es bei seinem wahren Nasmen und suchte es zu erhöhen und zu veredeln. Er war national im einsachsten Sinne des Wortes, ohne doch Kenntnis und Benutung des Fremden auszuschließen. Und so wie er das Fremde benützt sehen wollte, so wurde es unser, so wurde es national. Er war billig gegen die Produktion, weil er jede Produktion, wie gering auch ihr literarischer Wert sein mochte, zu schätzen wußte. Er kannte eben genau, was es heißt: etwas

schaffen, wenn dies etwas auch ein geringes sei. Dabei bergab er ben böbern und böchsten Rakstäben nichts und war darin scharf, fein und weitsebend. So war seine Rritit eine anregende und niemals eine zerstörende, wenn sie auch das Kehlerhafte in der neuen Broduktion zerstörte. Er respektierte in Sachen des Theaters das Bublikum als den notwendigen Leib, in welchem die Seele des Theaters atmen und leben, bon welchem ebenso die Seele ihre ersichtliche Existena erbalten muffe. Und doch vergab er dem Bublifum gegenüber von der Unabhängigkeit freier Anforderung, von der Ueberlegenheit befferer Einficht, von der Berufung auf beffere Einficht nicht das mindeste. Er behandelte endlich die Schauspielkunft selbst als eine wirkliche freie Runft, welche alle Hilfsmittel des Talentes und der Bildung ebenso benutt wie jede andere Kunst, und mit der "Dreffur" ganz und gar nicht abgefunden werden kann. Rurg, ich wüßte nichts, was vor jest beinabe hundert Jahren — 1762 begann er in Hamburg seine Dramaturgie diesem Manne gesehlt hätte, der Gründer des deutschen Theaters au werden! Und in Wahrheit ist er auch das geworden, dergestalt geworden, daß noch beute nach hundert Jahren seine Dramaturgie lebendige und fruchtbare Grundlage sein kann für die Schaubühne unferes Baterlandes. Er ist auch viel einflukreicher gewesen und ist beute noch viel einflukreicher. als die deutsche Kritik alaubt. Das deutsche Theater bat von ihm und seinen Nachfolgern eine recht treue Tradition bewahrt, namentlich unter den besseren Schauspielern, und diese find auch heute noch nicht, wie die geläufige Alage gern sagen möchte, ausgestorben. Man weiß in Deutschland recht aut, daß die Virtuofenstücken nicht die Vertretung deuticher Schauspielkunft bilden, und wenn die deutsche Bubne nicht die Anforderungen erfüllt, welche eine große Nation stellen darf, so liegt das nicht im Mangel an Kenntnis dessen, was dazu erforderlich ist, sondern in andern Umständen.

Ueber diese hindernden Umstände Klarheit zu gewinnen, scheint mir deshalb die wichtigste Aufgabe historischer Dramaturgie zu sein, und in diesem Sinne will ich anzudeuten suchen, welche Wege das deutsche Theater gewandelt sei nach Lessings Bahnbrechung.

Berlin, welches darauf angewiesen gewesen wäre, eine solche Schöpfung in die Hand zu nehmen, welches durch Lessings

Aufenthalt daselbst. durch seine Anstellung bei Tauentien, dazu sogar gedrängt wurde, Berlin ließ sich die Gelegenheit ent-Könia Friedrich in feiner französischen Richtung batte keinen Sinn dafür. Aleineren Städten, Fürsten kleiner Länder. einigen fein gebildeten Edelleuten und einigen mit schöpferischem Triebe ausgerüsteten Schauspielern war es porbehalten, den Grundbegriff eines deutschen Theaters tarfrei aufzufassen und mit schmalen Mitteln fortzubilden. Samburg, der Bergog von Gotha, der Kurfürst von der Afalg, Ethof. von Dalberg, Schröder, Affland find die Namen, um welche fich unter Lessings Kahne die eigentliche Gründung des deutschen Theaters gruppiert. Als Hamburg zu Lessings Schmerze an ber ungenügenden Unterstützung von seiten des kleinen Staatselementes die Schwingen feiner aut begonnenen Bühne nicht weiter entfalten konnte, als Gotha fich auflöste und die jungen Talente auf die Banderschaft gingen, da bot Mannheim eine Zeitlang den bedeutendsten Wittelbunkt dar. Bäre bort ein grökeres Staatsverhältnis, wäre es eine größere Stadt gewesen. wäre die gewünschte Berufung Lesfings zustande gekommen und durch fie die höhere Beibe, die im Reiche des **Geiftes** gebieterische Autorität au **Bilfe** aefommen. bätten mir damals idon eine fruchtbringende Rusteranstalt gewonnen. Es war dort ein offner Sinn für das Höhere und Söchste vorbanden. der Aurfürst Karl Theodor las dort mit schönster Einsicht seinen Shakespeare, und eine praktische Infænesekung des "Julius Casar" — nicht für die Reitungsposaume, sondern für wahren dramatischen Genuß — war eine organisch entstehende, jedermann befriedigende Tat. das dortige Theaterleben, durch welches auch der junge Schiller mit seinen neuerdings so oft unterschätzten Erstlingswerken eingeführt wurde, weitergeführt werden, so wäre das deutsche Theater ungemein gefördert worden. Denn die Mannheimer Eboche unter Dalberg fiel ausammen mit der erwachenden Dichtungsepoche unferes Vaterlandes, und Weimar felbst wahrscheinlich eine auch für die Bühne fruchtbringende Richtung genommen, wenn das den Reigen führende Theater am Rhein an einer Stätte befindlich gewesen wäre, die mit größeren Mitteln ausgestattet und nicht dem ersten Andrange der hereinbrechenden Franzosen ausgesetzt war. Dazu kam, daß Karl Theodor nach München überfiedelte, und daß die Pfalz

Rebenland wurde. So versank das Mannheimer Theater. Untergegangen in seiner Birkung ist es nie. Die lebendige Tradition von da ging mit Istland nach Berlin über und ward durch Kaiser Josephs Ausmerksamkeit und Fürsorge nach Bien verpflanzt. Er sendete Sachverständige hin und ließ beobachten und ließ Mitglieder engagieren, und führte überhaupt in Bien eine prinzipielle Führung des deutschen Schauspiels ein.

# C Charakteristiken

#### 47) Seydelmann.

Ich habe bei diesem Namen von einem Verluste zu sprechen, der mir unermeßlich scheint, und ich gestehe von vornherein, daß ich von dem Schlage noch viel zu sehr betroffen und bestürzt, ja schmerzlich erregt bin, als daß ich mit der nötigen Ruhe schreiben könnte. Die journalistische Pflicht fordert aber eine sossoriae aussiührliche Anzeige.

eine sofortige ausführliche Anzeige. Unser erster Schauspieler, C

Unser erster Schausvieler. Carl Sepdelmann, ist 17. März zu Berlin gestorben. Er war seit Jahren franklich und mukte die aute Rabreszeit in Badeorten zubringen. zwei Jahren traf ich ihn in Karlsbad, und es schien den Aerzten, ihm felbst und uns allen unzweifelhaft, daß es eine Störung der Unterleibsnerben wäre, welche durch überberrschende Zäs tigkeit des Geistes und der Phantasie hervorgebracht worden und auf dem gewöhnlichen Wege einer Brunnentur und längeren Schonung zu heben sei. Sepbelmanns Wefen stimmte auch ganz zu dieser Ansicht: es war so ruhig und gefaßt wie früher, so scharf, so schalkhaft, so licht und wohltuend, wie man es aus seinen gesunden Tagen kannte. Wit dem banglen und oft so verderblichen Vorwurfe der Hypochondrie wurde iede weitere Besorgnis zur Seite geschoben, und seine lächelnde Entgegnung: "Nun, so helft mir von dieser Hypochondrie!" galt für eine Bestätigung, daß es nichts weiter auf sich habe. bald nach meiner Abreise aus Karlsbad erhielt ich die erschreckende Rachricht, Sepdelmann habe einen íðlagartigen. fehr gefährlichen Zustand gehabt.

Im Winter zu 1842 schrieb er mir, es werde sich der widerspänstige Körper wohl wieder fügen, und meine Idee, daß er den Monaldeschi, eine ihm ungewöhnliche Rolle, spielen solle,

beschäftigte ihn anmutig. Den Dämon in diesem Charakter wolle er schon zutage bringen, wenn ich ihm nur einige Bartlichkeit erlassen wollte. Rurg, er schien wieder in voller Rraft Bon diefer 3dee, die er später noch oft mit großem Anteile erwähnte, weil er sehr für Mannigfaltigkeit im Rol= lenface eingenommen war, kamen wir zurück, er übernahm eine aweite Rolle in dem Stud, und ich reiste nach Berlin in der ficheren Erwartung, ihn als Grafen Brabe wiederzusehen. Aber ich fand ihn au Bett und er ichien bon der Gefahr einer Birnfrantheit bedroht au fein. Der Arat war beforat. Sendelmann felbst indessen sprach mit derselben schönen Klarbeit und wohltuenden Kraft des Geistes, welche ihn vor Millionen Menichen auszeichnete, und mir selbst trat keine tiefere Besorgnis nabe. Freilich erfuhr ich, er könne nicht eber wieder auftreten, als bis ihn der Sommer wieder gestärkt habe, und aus Warmbrunn in Schlefien, wohin er fich immer, borzugsweise mahrend des Sommers aurudzog, bieß es, seine Genesung entwidle fich febr langfam. Aber mit dem eintretenden Berbste trat er, der alte, mir unbeschreiblich werte Freund, lächelnd eines frühen Morgens in mein Rimmer, und versicherte mir, es gebe nun wieder aut, und nun wolle er wieder "Romödie spielen". Er hatte nur ein Stündchen Zeit für mich: "Die Eisenbahn, Freund, ist unerbittlich, und man wartet in Berlin auf mich. Man braucht mich. Danken wir's Gott, wenn wir gebraucht werden. Die Leute in Berlin sind so gut gegen mich, es wäre undankbar von mir, wenn ich ohne Rot länger aus-Auf Wiedersehen zu Rototo!" Ach, ich hatte keine Ahnung, daß es die letten Worte wären, die ich aus diesem Munde vernehmen follte! Seine icarfen Gesichtszüge batten etwas so verwittert Chernes, so fest Geschlossenes, daß dahinter die drobende Krankheit schwer zu entdecken war. Selbst als er nach einmaligem Auftreten in Ifflands "Advokaten" schon wieder allzu angegriffen war, um fogleich an den Jago im "Othello" geben zu können, fürchtete ich nichts. Gerade in dieser Beit schrieb er mir allwöchentlich, und diese Briefe, die ich vielleicht später dem Bublikum neben anderen auszugsweise mitteile, zeigten durchweg den ungeschwächten Sepdelmannschen Geist. Wer schreibt noch so feine, graziose Briefe, wie er sie schrieb! Sie sind ein reizender Beweis seiner schönen Geistesbildung. Jago beglückte ihn zu Anfang dieses Jahres, und über den

Marquis Brissa in meinem "Rokoko, der letten neuen Rolle, die ihn in diesem Leben beschäftigte, sagte er mir die schalkbastesten Bemerkungen; ich dachte nicht im entserntesten an Lebensgesahr eines Mannes, dem solche Frische des Geistes unwandelbar inne wohnte. Da blieb auf einmal seine Antwort aus, und es bergingen mehrere Wochen, ohne daß ich ein Lebenszeichen von ihm erhielt. Kühne kehrte von einem Besuche in Berlin zurück und erzählte mir, daß er ihn in Tränen gesunden habe, in Tränen des Leides, weil er die Kollen, welche um ihn lägen, nicht darstellen könne. Sendelmann in Tränen! Dieser so gehaltene, und wie es schien moralisch so sest genietete Mann! Dazu gesellte sich zum ersten Male die bestembliche Rachricht, er leide wohl an einer Herzkrankbeit! Und diesen Rachrichten, welche mich zum ersten Male für sein Leben fürchten ließen, folgte die Schreckenskunde: Sendelmann ist tot!

Wie es uns beim Lode groker Menschen immer gebt: wir haben keine Borftellung, daß der Plat, den fie eingenommen. Ieer bleiben könne, so betäubte mich diese Kunde. Es ist mir wie nicht möglich, wie ein Irrtum des geschichtlichen Berlaufs! Wir sehnen uns mit allen Kräften nach einem Aufschwunge der deutschen Bühne, eine erhöhte Teilnahme und Tätiakeit dafür ist in Bewegung gesett, die intelligenten Schauspieler nächst den Dichtern die wichtiasten Belfer dafür, sie bieten von allen Seiten die Sande, wir haben nur zu flagen, daß ihre Rabl noch nicht groß genug ist, wir setzen dreifache Hoffnung auf den ersten unter ihnen, auf den Mann, der mit einer seltenen Bildung, seltenen Verstandeskräften die dramatische Kunst au boben Ehren bringt — und dieser Mann, Sendelmann, wird uns plöklich unwiederbringlich entrissen! D. das ist für unser deutsches Schauspiel vielleicht ein trauria Vorzeichen und gewiß ein erschreckendes Unglück. Gab's einen Mann, der dem oberflächlichen Schaugelüste, dem tändelnden Ohrenkitel des überwuchernden Musikwesens nachdrücklich Einhalt tun, gab's einen Mann, der das einfache Wort, den strengen zu Gebanken awingenden Gedanken des Schausviels zu Ehren bringen konnte, so war es Seydelmann. Und er ist dabin! — Wie viel Zeit bedarf's, ehe ein solcher Baum wieder groß wächst, so boch an Buchs, fo ftattlich und zierlich im Gezweige, fo fraftig in Saft und Frucht! Und war's uns beschieden, im Nachwuchse, der uns so betrüblich verläkt, einen Sendelmann wieder

Beilen, Theaterkritiken und bramaturgifche Auffage von Heinrich Laube.

aufwachsen zu sehen, doch müßten wir rusen: Ach, wenn er noch lebte, so gäb's ihrer zwei! Hilfe gibt es für solchen Berlust, aber Ersat nimmer.

Ach bezeichne ibn so zubersichtlich, als unsern ersten Schauspieler, nicht, weil ich übersähe, daß er an Schwung des Talents, an Gaben und Witteln von mehreren unfrer guten Schauspieler übertroffen werde. O nein! Und unire auten Schauspieler, denen der Verluft Sendelmanns so schmerzlich fein wird, wie mir, fie werden mir am bereitwilligften auftimmen über die Größe des Berlustes, fie werden am bereitwilligsten augesteben, daß er in seiner Art einzig war, und daß seine Eigenschaften einen unerhörten Sieg deutscher Schauspielkunft darstellten. Die Kraft des Geistes nämlich war es, welche er in unerhörter Stärke auf der Bühne geltend machte. wirkte, wenn ich aus dem physischen Bereiche eine Bezeichnung berbeiziehen darf, sie wirkte wie ein magnetischer Rauber. Mit seinem Erscheinen fiel es wie Rebel von aller Augen, mit diefem Nebel wich iene dämmernde Gleichaültiakeit und faule Beschaulichkeit, welche so leicht ein Theaterpublikum beschleicht, und jedermann fühlte fich erregt und gelockt zu scharfer geistiger Teilnahme. Die geistige Atmosphäre, welche von dem Kern seines Besens ausströmte, gewann alsbald jedem Worte, jeder Wendung ein volles Recht, und es entstand eine Allusion, wie fie nur von starken Menschen ausgeht und wie fie dem Schauspiele als böchste Weibe unschätzbar ist. Sepdelmanns verfönliche Geistesbildung also war es, welche seiner Schauspiels tunst den Sauptwert verlieb. Deshalb kam es nicht mehr in Betracht, daß er nur ein Mann von mittlerer Größe, daß er nur mit einem nicht ganz fehlerfreien Organe begabt war und daß er eines fortreißenden leidenschaftlichen Schwunges nicht mächtig au fein schien. Er batte neben dem glanzenoften und mächtigsten Tasso die gebietende Ebenbürtigkeit Antonios geltend gemacht, denn die schöne Bildung seines Geistes, das nachdrückliche Ebenmaß, der sichere Stil, der unabsehbare, geheimnisvolle Hintergrund dieser Bildung wirkte stets mit der überwältigenden Macht eines Kunstwerks. Ja, Sepbelmanns perfönliche Bildung wirkte ftets wie die schöne Bildung eines Kunstwerks. Ich bin in meinem Leben nur wenig Menschen begegnet, von denen eine so wohltuende Macht des Geistes wie von Seydelmann ausstrahlte. Wohltuend, denn das Alltägliche und das Ungewöhnliche war bedeutungsvoll und anmutig gesaßt in seinem Borte, in seinem Tone, in seiner Gebärde. Sichere, wohlige Ruhe ging aus von seinem Besen, und ich bin stets mit dem Eindrucke von ihm geschieden, es ist ein auserwählter Mensch. Diesenigen haben ganz recht, welche sagen, er würde sich auch in jeder andern Laufbahn als ein vorzüglicher und erster hervorgetan haben. Ich habe mir öfters das Bild ausgemalt, wie er auf einer Kongresversammlung unter lauter ausgebildeten Staatsmännern erschiene, eine Zeitlang schweigend zuhörte, und endlich, über seine Meinung befragt, diese dergestalt angäbe, daß keinem der Staatsmänner ein Zweifel aufstiege über die volle Berechtigung dieses Mannes zu Sitz und Stimme in der Versammlung.

In dieser seltenen Bildung lag seine große Macht auf der Bühne, und es muk Berlin zum Ruhme nachgesagt werden, daß es diese schönste Macht eines Künstlers vollständig anerkannt Wie dieser Mann zu solcher Bildung gekommen sei. das ist nicht nachzuweisen. Es ist dies das Geheimnis seines Ta-Er stammte aus der schlefischen Grafschaft Glat und ift nach Erwerbung auter Schulkenntnisse aum Militar, und awar aur Artillerie getreten, bat diesen Stand jedoch bald mit dem eines Schausvielers vertauscht. In Cassel ist er, wenn ich nicht irre, zuerst zu einiger Bebeutung gelangt und Gudbeutschland hat ihn zuerst über die Menge emporgehoben. Besonders Stuttgart. Von da kam er 1829 seit langer Zeit zum ersten Male wieder in seine Seimat Schlesien zurück und machte uns durch seine Gastrollen in Breslau mit einer neuen Belt bekannt. Er wirkte damals mit seinem Carlos im "Clavigo" dergestalt auf uns, daß diese Darstellung für viele ein unvergeßlicher Eindruck, für mich bestimmt ein Wendepunkt im Geistesleben wurde.

Ich kann sagen, daß mich Sepdelmann durch diese Rolle und durch den wohlwollenden Umgang, welchen er den jungen Literaten gestattete, von dem nebligen Idealismus der herrschenden Richtung befreite. Und als wie wahr hat sich mir der Eindruck dieser Sepdelmannschen Charakterwelt bestätigt bis zur letzten Begegnung im vorigen Perbste! Stets war mir seine Erscheinung neu, mächtig, liebenswürdig! Stets ließ ich alles stehen und liegen, wenn ich mit ihm zusammen sein konnte, stets war mir sein Umgang eine prächtige Erquickung,

und ich gestehe es gerne, daß ich ihm heiße Tränen nachweine, daß ich ihn geliebt habe mit ganzer Seele.

"Bor Anbruch des Lages", schreibt mir einer feiner treuen Freunde aus Berlin, "des Morgens um 5 Ubr ift er gestorben. Seit seinem letten Auftreten bat er schwere Leidenstage gebabt, bat er schwer gelitten. Trot der unfäglichen Schmerzen war sein Geist immer bell und klar. Selbst in den letten Augenbliden ist ihm dieser starte Geist treu geblieben, und das eigentliche Ende war fanft; er ist hinübergeschlummert. war sein Bunsch, daß man seinen Leib nach dem Lobe öffne. Dies ift beute - ben 18. März - in der Mittagsftunde geschehen, und es hat sich ergeben, daß sein Leiden organischer Natur war. Das Herz foll noch einmal fo groß gewesen sein. als es im normalen Austande ist, und auch die Leber ist aus-Infolge beider Leiden hat sich eine Berggebebnt gewesen. beutel-Bassersucht entwickelt und ihn getötet."

Er war noch nicht 48 Nahre alt.

## 48) Gutkow. — Kühne. — Marggraf.

Den Verdiensten Guttows schadet immer die Rubmrediafeit. Oder foll ich lieber sagen die vorzeitige Beweisführung? Guttow ist mehr Denker als Dichter, und er schickt gewöhnlich vor oder neben seinen Dichtungen einen trompetenden Reiter, welcher die Deutung, Bedeutung, den Umfang und die Fernficht des neu Gegebenen schmetternd darstellt. Dadurch werden awar die Dichtungen selbst dergestalt wirksam eingeführt, daß sich jeder Literat darum kummert, aber sie werden mit einem Baß-Signalement eingeführt, welches bei genauer Brüfung nicht stimmt und den Dichtungen allerlei Mikhelligkeiten auzieht. Der reitende Denker hat von neuen Lebensanschauungen. von neuen Beldenlagen und Beldenausgängen gesprochen, und ber Dichter, wenn auch von der Idee des Reiters ausgehend, hat dies nur in Worten, nicht in Taten bewerkstelligen und sich statt der heldenmäßigen nur mit miklichen Lagen und Ausgängen begnügen müffen.

Dieses Misverhältnisse halber, welches in der Schriftstellernatur Gupkows liegt, ist dessen Stücken viel mehr Ruhmrediges und viel mehr Schmähliches angetan worden als

Sie find weder Meisterstücke noch schlechte ibnen aukommt. Stude: es find aeistvolle Stude, welche einer schöpferisch ausgetrodneten Theaterwelt sehr willkommen und der Kritik empfohlen sein sollten. Wenn die Kritik mit ihren großen angelernten Worten aus der dimärischen Kampsbahn in die wirkliche unsers Theaters, unsers Bublikums, unsers Lebens eintreten wollte, so würde sie mit Schrecken erkennen, daß sich all die stolzen Stoffe für eine neue deutsche Theaterwelt in Seifenblasen auflösen bor den Bedingungen, bor den echten Bedingungen der Gegenwart. Diese Gegenwart ist seit Jahrzehnten in einer rastlosen Umsetzung begriffen. Glaube, Belbengedanke, Staat, Berdienft, Bölker- und Bolksleben, ja Häuslichkeit und Umgang find im mannigfachsten Bechsel beariffen, und nicht das Griechentum, nicht die Romantik, nicht irgend ein Dichtergenie der Vergangenheit fann den Weg zeigen in ein Berz, welches sich erst bildet. Der große Dichter allein, den die Epoche des jetzigen Realfinns erwartet, dies können, und daß von uns allen keiner dieser Dichter ist, das wissen wir nur zu aut.

Mir scheint es auch. Gukkow sei neuerer Reit vorsichtiger geworden, und überlaffe es mehr und mehr den Studen felbft: auszudrücken, wes Geiftes und welcher Abficht Kinder fie feien. Je eifriger er sich der Schöpfung hingibt, desto ruhiger, desto unabhängiger von der Tagesfritif und von der gelehrten Aritif Diese Gegensätze, Tagestritit und gelehrte mird er merden. Aritik, find die beiden Bole ein und derselben Stange, welche den dramatischen Dichter fast immer nur schlägt, ohne zu be-Dieser Schlag ist uns nötig, damit wir des augenblicklichen und des vergangenen Bedürfnisses immer eingedenk bleiben: die unmittelbarste Gegenwart und die geweihte Vergangenheit sollen dem dramatischen Dichter nie fremd werden, wenn er auch nie von ihnen abhängen soll. Gutstows Talent ist viels leicht zu empfindlich für die Tageskritik. Wie hätte er fich fonst dazu berfteben mögen, in seinem ersten Stude "Sabage" die Lebensfrage "ift sie die Mutter, oder ist sie nicht die Mutter?" mehrmals zu ändern! Er möge fest auf dem beharren, was ihm die Schöpfung als organisch notwendig zugeführt hat. Gibt ihm auch das Bublikum nicht immer recht darin, sein Stück wird in sich recht darin haben, und teils weicht am Ende das Publikum doch der Konsequenz, teils ist auch ein konsequentes Unrecht in der Kunft ersprießlicher als ein schwanthaftes Recht.

Unsweifelhaft fest und tapfer ist er im Berhältnis zur gelehrten Kritik, und das ist von größtem Werte bei einem schöpferischen Autor, der selbst aus der Gelehrten-Laufdahn in die schöpferische Schriftstellerei übergegangen ist. Er weiß genau, daß nicht mit alten Hilfsmitteln ein neues Drama aufzubringen sei.

Bei neuen Dramatikern, welche im herkömmlich gelehrten Stile Stude schreiben, im griechischen Stile, im Shakespeare-Stile, im Ramben-Stile, bei folden werden mich die Leser diefes Blattes rechthaberisch und absprechend gefunden baben. Allerdings: wenn mir da nicht eine gebieterische Wacht berkömmlicher Form entgegentritt, so bin ich geneigt, mit dem Dilettantismus, der uns mehrere Jahrzehnte aufgehalten, Umftände zu machen. Ich finde da kein Leben, welches durch einen dreisten Stok verlett werden könnte. Wo ich indes nur eine Ader wirklich lebendigen Lebens fühle, da bin ich vorsichtig und dankbar, und ich bespreche ein wirklich neues Stück von schwächerer Bildung mit viel größerer Teilnahme und Rückficht als ein Stüd, welches in hergebrachtem Stile eine ganz bemerkenswerte Bildung entwidelt. Gibt's denn auch einen andern Beg, kritisierend der Biederbildung eines Theaters bebilflich au sein?

Deshalb werd' ich mir nicht erlauben, über Guţkows Stücke abzuurteilen. Einmal ist er mitten in der Entwickelung begriffen, und zweitens trachte ich auf demselben Felde — es würde mir schlecht anstehen, ein vollständiges Urteil über ihn bestimmen zu wollen. Ich will nur einige Bemerkungen über seine Stücke machen, Bemerkungen, welche mehr unser Theater als Guţkow im Auge behalten.

Am wichtigsten und lebensvollsten nämlich scheint mir an Gutkows Stücken zu sein, was man ihm übertreibend zum Borwurse gemacht hat: die Isslandsche Richtung. Issland hat meines Erachtens keineswegs das Beste aus unsern nationalen Leben für das Theater verwendet, aber er hat am nationalsten für unser Theater geschrieben. Die dürgerliche Welt ist auf unsern Theater immerdar die ansprechendste gewesen. Das dürgerliche Leben ist unter uns bei weitem immer das ausgebildetste gewesen, und deshalb, nicht bloß, weil es das allgemein

verständliche, ist es auf unierm Theater das wirksamste. Das politische, das sozial spetulierende, das fein gesellige, das phans taftische, das heroische, selbst das bloß kriegerische — letteres vielleicht mit Ausnahme Breukens — hat bei uns immer nur eine geringere Teilnahme gefunden. Der Dramatiker ist also auf dem sichersten Bege, in Deutschland Aufmerksamkeit und Liebe au gewinnen, wenn er den bürgerlichen Lebensfreis dramatisiert. Deshalb wird Gustows "Berner", "Schule der Reiden" und "Ein weißes Blatt" als ein praktisch gang richtiger Weg bezeichnet sein müssen. Wit Recht entgegnet man: die Alltagswelt foll nicht alltäglich wiedergegeben sein, sondern die Kunft soll Erbebung gewähren. Dich dünkt. Gukkows "Werner", welcher für mich bei weitem das beste Stud desselben, versage dies nicht gang. Er ist aus wahrhaftiger Teilnahme entsbrungen, er bringt wahrhaftige Mikberhältnisse zu voller Anschauung, er entweicht vielleicht nur am Schlusse, und bersteht fich au einer Versöhnung, wo der tragische Ausgang batte erheben können. Dies hat wohl eben jene Tageskritik und die weichliche Vorliebe der Schauspieler für guten Ausgang zu verantworten. Ich glaube, Gukkow bat hierin zum Nachteil des Stückes nachgegeben. Aber er hat es doch auch mit so viel Geschicklichkeit getan, daß eine versöhnliche Berechtigung der Gegenwart dem Ruschauer anschausich und annehmbar werden Gang im Biderspruche mit der Tagesfritik fand ich also nach dem für mich forcierten "Savage" einen großen Fortschritt in diesem aweiten Stude "Werner". Ich bin auch überzeugt, daß "Werner" ein Revertoirestück, das beikt, ein dauerndes Stud bleiben wird, denn es ist ein Stud echten Lebens darin.

Der erste Akt der "Schule der Reichen" bestärkte mich in diesem günstigen Vorurteile. Das Familienleben eines Kaufmanns im Zusammenstoß mit Nichtigkeiten höherer Stände, mit verbildeter Mutter, mit liederlichem Sohne stellte sich in straffen, mannigsaltigen Strichen hin. Die Ausführung dieses Stoffs blied allerdings hinter dem ersten Akte zurück, nicht sowohl wegen der etwaigen kaufmännischen Unrichtigkeiten, auf welche man einen so übertriedenen Wert gelegt, als wegen des nicht genug beseitigten novellistischen Charakters, welcher das Ganze szenenhaft zu sehr zersplitterte. Dennoch halte ich das Thema des Stücks, wie es in Handlung und Charakteren an-

gelegt ist, für so reichhaltig und gut, daß ich Gukkow zu einer neuen Zusammenarbeitung desselben raten möchte.

"Patkuls" erwähne ich nur beiher, weil dies Stück wohl der herkömmlichen Kritik und politischer Sympathie am meisten genügen mag, für mich aber der treibenden echten Seele entbehrt. Guskow ist darin konventioneller als in den übrigen Stücken und mir deshalb hier trot einiger scharf gezeichneten Charaktere von geringerem Interesse.

Das vorlette Stud "Ein weißes Blatt" tritt wieder in den bürgerlichen Areis, und ich denke mir zur Rechtfertigung eines mir abgeschmackt erscheinenden Produktes den Gedankengang des Autors folgenderweise: Die aufgestellten Verhältnisse sind ein wenig alltäglich, und bieten in ihrer Gesamtheit feine Gelegenheit zu irgend einer nachdrücklicheren Bedeutung oder irgend einem Schwunge; das Besondere muk also in einen Charakter gelegt werden, und zwar in den Naturforscher. Er lebt eigentlich nur in seiner Wissenschaft, hat aber doch auch ein So mag er gerstreut sein und scheinbar den Ansbruch feines Berzens vergessen. Die Poesie wird wie Minerva plöts lich geharnischt hervorspringen im entscheidenden Augenblicke, ein siegreiches Reichen, daß die Berzenswelt doch unverwüstlich: io vergift der Naturforscher das Stammbuchblatt seiner Geliebten, und erinnert sich dessen erst und wird sich durch diese Erinnerung seiner Liebe erft bewußt, als der über sein Leben entscheidende Augenblick eintritt. — Dies ist vielleicht eine interessante Idee, sie ist aber kaum anders wahrscheinlich zu machen, als daß der Naturforscher bis zum Aeußersten von Ereignissen und Rotwendigkeiten beskürmt wird. Ist ihm wie in dem Stücke Reit und Ruhe, ja sogar eine Reise gewährt, so wird wohl der Seelenvunkt des Stückes unglaublich. Der Theatererfolg ist für den Autor ausgefallen und hat eine neue Bestätigung geliefert, wie unser Bublikum um jeden Breis für nabeliegende Verbältnisse dankbar ist. — Diese wohlfeile Dankbarkeit ist freilich die Gefahr solcher Stücke, und Gukkow wird auch nicht verkennen, daß die Auffassung nahe liegender Berhältnisse, so weit es nur irgend tunlich, unter höherem Gesichtspunkte statthaben müsse, wenn es sich um mehr als bloke Repertoirefüllung handeln soll. Solche Repertoirefüllung mit Originalstücken ist indessen jedenfalls auch schon ein Fortschritt. und bei unserer erschreckenden Armut wäre es jest übel ange-



bracht, an jedes neue Stud alle denkbaren Forderungen zu stellen. Die Gattung des letten Stückes "Zopf und Schwert". welches Guttow den Bühnen vorgelegt, zeigt auch deutlich genug, daß er sich dem Stile der bloken Routine feineswegs anheimgeben will. Es ist dies die Gattung des historischen Lustipiels, welche bisher äußerst dürftig ausgebildet worden ist. und nur in groben Strichen auftretend einer leidlich günstigen Aufnahme versichert fein kann. Ich kenne das Stud noch nicht. und fann ihm junachst nur wünschen, daß es bequemere Bahn finden möge als mein Lustspiel dieser Gattung Titel "Rototo". Das seinige hat beimische Geschichtserinnerungen boraus, aber deshalb leider auch die Engherzigkeit und faliche Rudfichtnahme auf Schicklichkeit zu bekämpfen. Er möge Geduld haben; der Sinn für solches geschichtliches Spiel wird sich bilden mit dem Sinn für politische Runft, und mit ihm werden sich auch unsere Schausvieler bilden, welche deraleichen noch immer zu schwer und handiest nehmen. Es hängt viel davon ab, daß unfer Publikum seinen Geschmad für gemütliche Szenen erweitere zum Geschmad für ein Ganzes.

# Kühne.

Bon diesem Autor liegen schon seit längerer Beit zwei Stude den Buhnen bor: "Sfaura von Castilien" und "Raiser Friedrich in Brag", und ich finde es unverantwortlich, außer in Sannover und Magdeburg feine Buhne gur Aufführung schreitet. Die Stude machen gar teine fzenischen Anstrengungen nötig und bleiben offenbar nur unter dem Borwande liegen, es fei kein großer Erfolg von ihnen zu gewär-Allwöchentlich erscheinen auf unsern Bühnen Blunderstücke schleubernder Uebersetzer, denen man den sofortigen Tod auf den ersten Blid ansieht, und durch deren Aufführung weder ein aufstrebendes Talent unterstützt, noch irgend ein Zweck erreicht wird. Und die Stude Rühnes bringen in wohllautender, gedankenvoller Sprache neue Stoffe und Auffassungen, fönnen durch Aufführung den Autor in seiner Tätigkeit fordern, können das Aublikum mit einer neuen Autorweise bekannt machen, können anregen und weden, und dürfen als neue und bühnengerechte Stude für die erften Aufführungen gahlreicher Teilnahme von seiten des Publikums gewärtig sein. Wenn denn unfre Bachttheater nur von einem Tage zum andern rechnen, und wenn es ihnen außerhalb des Gesichtskreises liegt, einen neuen Autor durch Braxis, diese unerläßliche Lehrmeisterin, heranzubilden für ihr eigenes Interesse, wofür sind denn die vielen Hoftheater vorhanden, welche nicht das bloße Geldgeschäft vor Augen haben wollen? Rur für Beobachtung ihrer hundertsachen persönlichen Rücksichtnahmen? Unterscheiden sie sich nur durch diesen Hemmschuh von den Kachtbeatern?

Ich bin überzeugt, daß gerade Kühne die eröffnete Praxis von größter Förderung sein würde. Er ist in diesen Stücken auf der Grenzscheide zwischen dem bloß gebildeten und wirtslich lebendigen dramatischen Leben. Das Trachten nach dem letzteren ist überall ersichtlich, und wenn es mitunter nicht natürlich und einleuchtend genug vermittelt erscheinen mag, so zeigt doch das jähe, gewaltsame Ergreisen jeder ihm erreichdaren Wirtsamkeit durch Handlung, wie bereit er ist, den auf der Bühne bewegenden Nerv mit beiden Händen zu fassen. Gerade für solchen Autor ist es von ergiebigster Lehre, ja für ihn kann es von unmittelbarer und günstigster Ertscheidung werden, wenn er seine ersten Stücke gut aufgeführt sieht.

#### Marggraf.

"Das Täubchen von Amsterdam", die Tragödie der Dübede, war eine ganz intereffante Talentprobe Marggrafs. Die Aufführung in Leipzig zeigte ihm, daß die Kanzerhemden Shatespeareschen Wortreichtums und die Sprünge besselben Ursprungs den Erfolg viel mehr beeinträchtigten als förderten, und es stand zu hoffen, daß das nächste Drama dieses Autors knapper und zusammengebrängter sein, weniger in Charaktes riftit auseinandergeben und mehr in geschloffener Einheit dem Schluffe augeben werde. Dies bekundete wenigstens die Umarbeitung, welche er bon der ersten zur zweiten Aufführung vorgenommen hatte. Leider scheint er aber seit der Zeit ganz zurückgetreten zu sein von der dramatischen Tätigkeit, und von dem "Cosmo von Medicis", welchen er nach dem "Täubchen" geschrieben, ist gar nicht mehr die Rede. Statt dessen vermehrt er die Rahl unzulänglicher Kritiken über unfer Theater, an benen ohnedies kein Mangel. Raftlose Schöpfung allein, auf den innerlichen Gang unferer Nationalentwickelung aufmerkfame, nach würdiger Birkung strebende, veraltete Prinzipien vorurteilsfrei handhabende Schöpfung allein können uns über

1

bie kritische Lage unsres Theaters hinweghelsen. Die Kritik, eine abgeleitete Tätigkeit, kann es nicht. Erst ist ein Quell nötig, von welchem abzuleiten ist. Shakespeare schrieb gegen alle Kritik seiner Zeit, und die klassische englische Kritik hat lange Zeit hartnäckig Abdison über Shakespeare geset; das nationalste Drama in Frankreich, die Komödie, ist fortwährend außerhalb der klassischen französischen Kritik entstanden; Lessing sand es nötig, zur Unterstützung seiner Kritik gute Stücke zu schreiben; Schillers erste Stücke, darunter ein so tücktig komponiertes wie "Kabale und Liebe" wurden als entsetzlich von der Kritik bezeichnet, und Schlegel ließ noch in spätester Zeit kaum den "Tell" als ein teilweis lobenswertes Stück gelten. Und gerade der "Tell" ist unter den Schillerschen Schiller ist unser wichtigster und wirksamster Theaterdichter geworden.

Die Bühnenvorstände baben wohl auch Margaraf auf dem Gewissen: wo bat man das "Täubchen" gegeben? Die Schriftsteller verlieren den Mut, ihre Reit an eine so unfichere Tätigfeit zu setzen. Es kann von den Bühnenvorständen allerdings auch nicht verlangt werden, jedes neue Originalstück zu geben: aber find fie denn auch so organisiert, daß die Zukunft irgendwie bei ihnen vertreten wäre? Durchschnittlich ist die alltägliche Braris alleinige Ratgeberin. Ein Urteil der kurzsichtigen Brazis ist das böchte, was durchschnittlich von ihnen erwartet werden darf, und die meisten baben auch dies Urteil nicht. Die literarische Spekulation ist nirgends vertreten. Nun ist der Nachahmungsstil noch der beste, welcher zu erwarten steht; die eine Bühne wartet, ob die andere ein neues Stück bringen und und damit einen Erfolg erobern werde. So warten sie dann oft fämtlich Jahre lang: die Dichter verzweifeln dabei, und nach so und so viel Zeit des Wartens gilt ein nirgends erschienenes Stud für unaufführbar und beseitigt.

Kommt es zustande, daß irgend eine Bühne sich tätig an die Spitze stellt, so sind regelmäßig wiederkehrende Versuche, wie sie das Odeon in Paris fortwährend macht, mit zweiselbasten Stücken unerläßlich. Wenn nur unter fünf Stücken eins gewonnen wird fürs Repertoire, so ist dies schon ein großer Gewinn; der größte Gewinn aber bestünde darin, daß die Theaterdichter endlich eine Arena bekämen, in der sie kämpsen und lernen könnten. Dies und besseres Honorar sind die zunächst

nötigen äußerlichen Mittel für Aufbringung eines nationalen Theaters. Denn nur bei besserem Honorar wenden sich die geübten Talente der Bühne zu. Das mag trivial klingen, ist aber wahr.

Also schon um so naheliegender Gründe willen ist die Mode, Uebersetzungen aus allen Sprachen, alten und neuen, durch musikalische und sonstige Reizmittel einzubürgern, eine unglückliche Mode. Eingebürgert wird dergleichen schwerlich, aber den nationalen Dichter nimmt es den ohnehin zu geringen Raum sicherlich. Und was bei einem solchen Stücke als Borwurf zur Studie Berechtigung haben konnte, das wird als zudringliche Wode eine wirkliche verderbliche Beeinträchtigung.

# 49) Klein. — Mosen. — Prus.

Rlein ist mit einer Trilogie "Maria von Medicis" aufgetreten, bat bis jest zwei Teile dabon "Concini" und "Quines" geliefert und von mehreren Seiten Breis und Anerkennung dafür geerntet. Das Drama "Quines" betreffend, kündigt er den Theaterdirektionen an, daß er das Buch auch für die Bühne eingerichtet und daß es die Berliner Intendanz angenommen habe. Ich will nicht voreilig darauf besteben, daß es mir durchaus unwahrscheinlich sei, ein wirksames Theaterstück aus dem vorliegenden Buche gemacht zu seben, und daß mir der zehnfach fich zersplitternde Bergang, der Mangel an wirklich lebendigem Pathos in der Sandlung, die harte unerquidliche Sprache eine Wirkung von der Bühne herab zerftörend zu beeinträchtigen scheine. Ich will es für möglich balten, ein Theaterstüd aus diesem Buche, welches interessante Elemente enthält, zu machen. Nur darauf muß ich besteben, daß dafür eine Fähigkeit Kleins entwickelt werden müsse, welche in diesen beiden Büchern noch nicht zu finden ist, und daß ein wirkliches Theaterstück "Luines" noch einen ganz andern Autor bringen werde als den Autor diefer zwei Bande.

Ueber den Autor dieser zwei Bände ein billiges und leidlich richtiges Urteil zu fällen, ist außerordentlich schwer. Ohne vorherrschende Billigkeit ist schnell damit sertig zu werden. Ohne diese Billigkeit hätte man zu sagen, diese Dramen sind breit, schwülstig und unerquicklich. Die Breite ist der Grundfehler. Je breiter der Autor faßt, desto mehr meint er zu geben. und besto weniger gibt er, weil er Spreu und Beitram aufammenträgt, um durch Menge eine Charafteristif au erseken, für welche ihm eine gedrängte Charafteristif versagt ist. Scharen bon beiläufigen Menschen find weniger als ein baar nötiger Menschen. Und auch die Wirkung durch Masse und Schar, welche in dem bloß für Lektüre bestimmten Drama erreichbar ist, auch diese Wirkung, welche wir in Vitets "barricades" und "états de Blois" bewundern, auch diese ist dem Autor dieser Stücke versagt, weil ihm die fesselnde Auswahl der Versonen und Vorgänge, weil ihm die Auswahl der immerdar zum Mittelbunkte drängenden Versonen und Vorgänge. weil ihm der einfache kompakte Ausdruck des Talentes mangelt. Es ist alles Studie, Stigge, frause Bleistiftgeichnung ohne Licht und Schatten, ohne Verspektive und darum ohne Macht.

Und warum wäre es unbillig, dem Verfasser mit einem so blanken Urteile entgegenzutreten? Benn nicht die Hoffnung eines Talents zu schonen ist, wozu schonen in dieser peinlichen Ueberflutung der Literatur durch Mittelmäßigkeit? — Klein kann durchaus nicht eine Mittelmäßigkeit genannt werden. Mich täuschen nicht leicht die formlosen ungeheuerlichen Anfate, hinter welchen sich Mittelmäßigkeit deutscher Dramatiker verbirgt. Aber ich möchte nicht fagen, daß man hinter diesen Aleinschen Anhäufungen die Mittelmäßigkeit zu fürchten habe. Ich finde auch in dem aweiten Stude, in "Luines", einen bemerkenswerten Fortschritt zu einer dramatischen Intrige, und ich muß einräumen, daß, wenn auch nicht ein zweifelloses Talent doch eine mannigfache Anlage hinter diesen verschwendeten Worten und Menschenmassen zu beachten sei. Zunächst eine Renntnis der französischen Geschichte, wie sie unter deutschen Autoren felten ift. Bas mag bei diefer Renntnis den Autor veranlaßt haben, den Belden des ersten Stückes, Concini, viel nichtiger und deshalb unbedeutender und dem Leben Stücks gefährlicher zu machen als die geschichtliche Ueberlieferung heischt? Ich habe vielfältige französische Schilderungen des Marschall d'Ancre gelesen, und darunter nicht nur keine, die ihn so erbärmlich dargestellt hätte, sondern auch keine, die auf solche Erbärmlichkeiten angespielt hätte. Und doch sind die Franzosen varteiisch und unbarmberzig gegen die Ausländer. welche sich in ihre Staatsleitung eingedrängt haben. Sie schelten, sie erniedrigen ihn, aber dumm und seige zugleich machen sie ihn nicht. Ebensowenig entspricht Kleins "Luines", der geschickte, unbedeutende Landjunker, welcher die Neigung König Ludwigs gewinnt, von vornherein dem Luines, wie ihn die französische Geschichte durchgehends schilbert, wenn sie auch im weiteren Verlaufe des Luinesschen Lebens mit Kleins Schilderung eines routinierten Ministers übereintressen mag. Aber bei Luines ist die Abweichung nicht groß, erstreckt sich nur auf die erste Zeit, und geht für den Dichter in die ganz erlaubte Richtung: sie bereichert den Helden.

Das fiele indessen alles, sei es zustimmende, sei es absprechende Bemerkung über wahrscheinliche oder nicht wahrscheinliche Richtigkeit des Historischen, das fiele alles machtlos aur Seite, wenn ein ergreifendes Leben in den Figuren Rleins wäre. Das ist aber nicht vorhanden. Es sind diese Figuren nicht Abeale unbestimmter Schwärmerei, aber fie find Ruppen des Raffinements, es ist nicht poetische Schwärmerei, es ist Berstandesschwärmerei. Daß auch der Verstand schwärmen kann, ist nirgends deutlicher zu seben, als an solchen deutschen Dramen, aus Shakesbeareschen Absichten und dramaturgischer Dottrin zusammengesett find. Man lese die Borrede Rleins: so kann nur ein dramaturgischer Brofessor schreiben, der Reit seines Lebens keinen dramatischen Akt in seiner Seele gefunden, sondern alles, was er gibt, zusammengelesen bat. In diefer formelschwülstigen Borrede ist all das Rüftzeug versteinert. welches unsere beutigen Alexandriner als Rüstzeug Schöpfungen ausgeben möchten. Arme Adepten! Wit schulphilosophischen Silfsmitteln wird kein Drama geboren, nicht einmal mit den besten philosophischen Silfsmitteln. Wenn Ihr nicht mehr seid, oder wenn Ihr nicht weniastens was anderes seid als die Erklärer des poetischen Bunders, dann glaubt Euch niemand Eure Runftstude; und wenn Ihr keinen Glauben finbet, so seid Ihr auch keine Dichter. Die Rötscher und ahnliche mögen ihre Verdienste haben, aber wenn die Autoren bei ihnen schöden wollen, bei ihnen, die vom Abhub der Autorentafel äußerst dürftig leben, dann webe uns!

So zeigt sich Klein überaus geneigt, gegen das Herkoms men, gegen die Konvention zu schlagen. Seine Schläge erreichen aber nicht einmal die Konvention, denn zwischen dieser und seinen ausholenden Armen ist der leere Raum der Abstrattion. Der ist noch gefährlicher als die Mauer des Herkommens. Diese erleidet Spuren des Angriffs und erleidet am Ende Breschen, jener leere Raum aber bleibt ewig unverändert. Und dränge Klein vor dis an die Konventions-Wauer unserer stürmischen Dramatiker, dis an die Shakespeare-Wauer — denn diese steht ehern zwischen ihm und dem wirksamen Stoffe — bräche er hindurch, so erführen wir wahrscheinlich dann erst

unberkennbar, daß er gar nichts Eigenes habe.

Nach welcher Seite ich immer sehen und gehen mag bei diesem Autor, dessen einzelne Verdienste ich gern bervorbeben möchte, ich komme überall an denselben Abgrund, welcher alle einzelnen Borzüge verschlingt: an den Mangel eines fesselnden Es find Kompositionsfähigkeiten und wirksamen Talentes. vorhanden, Fähigkeiten für Charakteristik. für schreibung, für Gedankengruppierung, es begegnet auch mitunter eine überraschend glückliche Wendung im Diglog — aber das alles bildet noch kein Ensemble, ja es berechtigt kaum zu irgend einer Erwartung für die Zukunft. Ach aweifle nicht. daß der dritte Teil dieser Trilogie, Richelieu, welcher im Stoffe felbst mehr Einheit und Macht bietet, ebenso sehr Quines übertreffen werde, wie Luines den Concini übertraf, aber trothem erwarte ich von dem Autor nicht eher ein wirksames Drama. als bis er an einer freien, des historischen Anhaltes ledigen und in engem Preise sich bewegenden Komposition eine Schöbfungsfähigkeit gezeigt hat, die meines Erachtens in den bisherigen Studen noch nicht zu finden ift.

## Mosen.

Natürlich wird es mir nach dem biblischen Sprichwort ergehen: den Splitter im fremden Auge entdede ich und den Balken im eigenen Auge entdede ich nicht. Das ist nun nicht zu vermeiden, und es ist jedenfalls ergiebiger, wenn Dramatiker über Dramatiker offenherzig schreiben, als wenn der unergiebige Zustand fortdauert, daß bloß die abstrakte Aritik die neuns undneunzigmal gemahlenen Körner zum hundertsten Male mit unsern Stücken mahlt. Die Praxis, auch wenn sie uns nur unzureichend gelingt, bringt doch jedem von uns eine organische Einsicht in die Technik, welche bei uns Deutschen so sehr vernachlässigt ist, und bei unsern Keichtum an allgemeiner Arie

tik wird unser in der Technik vielleicht befangener Standpunkt Wink und Fingerzeig theoretischer Aesthetik hinreichend erhalten. An Aristoteles in der Mehrzahl sehlt es uns ja bekanntlich nicht; hoffentlich bringen unser Fehler und Irrgänge ein en Aristoteles zuwege. Das gebe der Himmel! Was ich von diesem Realphilosophen der Griechen über Drama gelesen habe, das erscheint mir wie gediegenes Gold und ganz unvergleichlich viel tieser, richtiger und weiser als der reichliche Wortschwall neuerer philosophischer Zeit.

Mein werter Freund Mosen möge mir's also gestatten, und gelegentlich mit gleicher Münze vergelten, wenn ich über seine dramatische Tätigkeit dassenige blank beraussage, was sich mir dabei aufdrängt. Leider habe ich seine neuesten Stude "Der Sohn des Fürsten" und "Bernhard von Beimar" nicht gesehen, und von jenem nur die Auszüge im Morgenblatt ges Diesen Auszügen nach schien mir die Form fehlgegriffen au fein. Don Carlos-Ramben für den jungen alten Krik, das beikt sich einer wesentlichen Charakteristik von vornberein begeben. Sonft ist die Bahl des Stoffs gewiß schon ein großer Fortschritt in Mosens dramatischer Babn. Sier liegen die Bersonen und Verhältnisse so nabe, daß er ihnen Auge in Auge gegenübertreten und das vermeiden muß, was ihm fonst gefährlich ist: das bage, sogenannte poetische Anbliden der Versonen und Verhältnisse. Dieses im allgemeinen berschwimmende, in der bauschigen Abrase und Metapher und für das Ohr Umherrauschende ist unser Todesfleck. neigt, wie Mosen, dem find Stoffe wie "Raiser Otto", ja selbst "Rienzi", die beiden besseren seiner früheren Stücke, äukerst gefährlich. Das liegt weit ab. das rollt wie ungrtikulierter Meeresstrudel um allgemeine Ideen, um Kaisertum und Freiheit und lenkt ab von aller unmittelbar ergreifenden Physiognomit und Gestaltung. Diese allgemeinen Ideen bilden kein wirksames Drama. Behe uns, wenn aus unsern Gestaltungen Abeen strablen. und mir gedankenlose Techniker würden, aber von unsern Schulideen aus sollen wir nicht zur Verkörperung von Ideen trachten — das wird immer Leblosigkeit bringen: nein, aus versönlich gestalteter Bandlung, aus eigentümlicher Gruppierung nur sollen und können uns Ideen gewonnen werden, die wahrhaft lebendig für uns find. Freilich ist es unser gröktes Leid, dak unsere brachtvolle Raiser-

geschichte außerhalb unseres lebendigen Nationalinteresses liegt. so weit sie prachtvoll und groß ist! Freilich ist dies das große Unglud für unser Nationaldrama! Aber es ist doch leider so. Lebendige Erinnerung für uns datiert ja leider erft bon der aroken Spaltung, welche Reformation heißt, und von da ab hört leider auch das einige Interesse auf, und der Sachse und der Baper hören auf das Wort "deutsches Vaterland" wie auf einen abstrakten Klang, und erst das Wort Sachsen oder Bapern trifft fie. Aus der Reit also, welche nationallebendig, stört uns der Partifularismus, mit welchem unfer Aublifum die Darstellung folder Beit auffaßt, so daß jeder sein Stud für die einzelne Landschaft schreiben möchte; — und zwischen uns und unserer Heldenzeit liegt das tote Weer der Trennung und der bloß äußerlichen Erinnerung. Wer sich also getrieben fühlt. aus der eigentlichen Raiferzeit seinen Stoff zu wählen, der hat für ein doppelt starkes Interesse ber verfönlichen Sandlung zu Und diese Handlung gerade ist nicht Mosens Stärke. Beweis dafür find feine "Braute bon Floreng". Bier ift nur Stoff voll verfonlicher Sandlung zur Ungeniekbarkeit verbaut durch Manieriertheit. Die dramatische Handlung schleicht gespenstisch schattenhaft im Sintergrunde umber, und den Sauptraum überfüllt die schwülstige Rede. Shakespeares Rede ohne Shakesbeares dramatische Unmittelbarkeit, eine Bein auf der Bühne! Sie entspringt lediglich aus der falschen Manier, die Welt des Wortes als die Hauptwelt anzusehen, statt die Handlung und zunächst nur die Sandlung dreift beim Schopfe zu fassen und fie zunächst allein organisch zu entwickeln. Dann erft werden die Charaftere natürlich und lebendig, dann erst wird die Sorge für Charakteristik echt und wirksam, dann erst wird das Wort treffend. Und je sparsamer dies Wort, desto heilfamer für uns, denn der Schwall desfelben ift die gefährlichste Untiefe unserer Bühne.

Bielleicht macht es ein Bild am deutlichsten, wie meines Erachtens das Berhältnis Wosens zur dramaturgischen Dichstung beschaffen sei: Er steht neben ihr, neben der schönen, nicht ganz unersahrenen Dame und spricht ihr Pläne, Absichten und Berse vor, sein Auge leuchtet, seine Hand gestikuliert. Aber das Auge sieht nicht auf die Dame, sondern sieht an ihr vorüber und die Hand sucht in der Luft; die Dame wird am Ende gelangweilt davon, denn es kann solchergestalt kein gegenseiti-

Beilen, Theaterfritiken und bramaturgifche Auffate von Beinrich Laube.

ger Austausch, keine Liebesbegegnung stattfinden, und wenn er sich nicht bald ein Herz faßt, so wird sie ihm den Rücken kehren und wird sagen: Was hält er mich auf, wenn er ein Lyriker bleiben will, der nichts braucht als blaue Luft!

## Prut.

Ueber "Rarl von Bourbon" ist nicht viel zu sagen. Wäre Prut nicht als politischer Dichter und wohlunterrichteter Literarhiftoriter bekannt gewesen, so ware wohl dieser Anabe Rarl nicht über seinen Stand erhöht worden. Er ift ein in Romposition und Durchführung totes Anfängerstück, und es ist für mich wahrhaft erschreckend gewesen, darüber Langes und Breites an fritischer Empfehlung lefen zu muffen. Ober ift solche Urteilslosigkeit an Kritikern und Schausvielern nicht erforedend? Wer foll uns denn durch Lob und Tadel behilflich fein, wenn Aritiker und Schausvieler so geschmadlos sind! Wenn es fich noch um irgend eine Ueberschwenglichkeit handelte, dann wäre der Impuls leicht berzeihlich; — aber um das nüchternfte, jedes wirksamen Impulses barfte Schema handelt fich's. Ebenso täte es dem Stude keinen besonderen Eintrag, daß die historischen Details in der Mehrzahl unrichtig sind, daß die weltbekannte alte Familie Foix zu einer Barbenu-Familie gemacht. daß, wenn ich mich recht erinnere, mitten in die altfranzösiiche Proving Daubhine das französische Ausland verlegt wird. - Dergleichen find in der Tat Rleinigkeiten unter ben Sanden des Talents. Aber Talent! Talent! Man läßt seine Stiefel nicht bei einem Schuster machen, der nur in wohlgesetten Worten über Schuhwerf zu reden, aber nicht zuzuschneiden und zu nähen weiß, und bei der schweren dramatischen Runft sollte guter Wille und literarische Bildung genügen?! Es ist wohl frevelhaft, jemand die Zufunft abzusprechen, aber ich kann für Brut im Drama eine Zukunft nicht entdeden, fo lange ich nicht hinter seiner ganz achtungswerten politischen Tätigkeit in Berfen irgend ein Zeichen wirklich mächtiger Leidenschaft und eine Spur von wirksamer Komposition erblide. Lettere ist gewiß teilweise durch Uebung anzueignen, und in diesem Betracht also dürften wir uns vielleicht von späteren Studen dieses Autors stärkeren Reizes berseben.

## 50) Ein Besuch bei Ludwig Tieck.

Gegen das Ende der dreißiger Jahre verlebte ich einmal in Duffeldorf am Rhein mehrere Tage, welche durch den Umgang mit den dortigen Künstlern und namentlich durch die Gespräche mit Immermann und Uechtrik interessant wurden. Immermann war damals noch in der Külle feiner Araft, ja eigentlich auf der Bobe derfelben. Er schrieb an seinem Münchhausen und war febr beiteren Mutes in dem Gefühle, daß ihm eine Broduktion wohl gelinge. Sar lange Zeit hatte er für ein unterdrücktes Talent gegolten und sich selbst dafür gehalten, namentlich in betreff seiner dramatischen Arbeiten, welche das Theater nicht gewinnen konnten. Wie das immer zu geschehen vileat, wenn dramatische Arbeiten einige Borzüge haben und doch nicht aufgeführt werden oder bei der Aufführung nicht wirken. fo gab man damals dem Theater die Schuld und nicht den Immermannschen Stücken. "Die Opfer des Schweigens", welche in Berlin spurlos vorübergegangen waren, wurden den Darftellern und dem Publikum zur Laft gelegt, als erbrückte Schlachtungenügender Darstellungs- und Auffassungskunft. "Seht doch auf Düsseldorf", hieß es, "was Immermann da in einer kleinen Stadt, mit geringen Geldmitteln und mit Neus lingen des Spiels auwege bringt! Die Hälfte seines Repertoires besteht aus Stüden, welche für unaufführbar gelten und welche vor dem Düsseldorfer Aublikum ihre Wirkung nicht ver-Jagen!"

Die Erscheinung dieses Immermannschen Theaters in Düsselborf war wirklich eine Merkwürdigkeit gewesen, und um fie zu begreifen, mußte man Immermann selbst persönlich kennen. Der sogenannte dortige Erfolg war ein erzwungener gewefen, und awar batte ibn die energische Versönlichkeit Immermanns erzwungen. Die theoretische Ruversicht und der riesenmäßige praktische Kleiß im Vorbereiten und Probieren, und ein kleines, unvollständiges Bublikum, dem man Erstaupliches zus mutete, und das sich geschmeichelt fühlte durch solche Rumutung. hatten diesen scheinbaren Erfolg zuwege gebracht. Dauer hätte er nicht haben können, weil er eine Exaltation war, wenn auch eine sehr liebenswürdige und schätzenswerte, und Ammermanns lebhaftes Naturell leitete ihn gang richtig, Unternehmen kurzweg und brüsk wieder aufzugeben, **i**bm für äußere Hilfsmittel auch bescheidene Anforderungen nicht bewilligt wurden. Sein gesunder Berstand sagte ihm deutlich, daß der Anfang und Ausschwung solch eines Bersuches die Hauptsache sei, daß die Folge schwächer werden und den aufgeregten Ruf beschädigen müsse. Es war ihm darum zu tun, den fundierten Theatern, namentlich den Hoftbeatern, einen Spiegel der höheren Phantasie vorzuhalten, in welchem sie erblicken sollten, was möglich und aussührbar sei. Er erwartete in der Stille, und zwar mit Jug und Recht, daß man so energischer Probe eine Folge geben werde, und es war Unrecht, es war ein Fehler, daß man ihn nicht an ein wichtiges Theater beries. Berlin, wohin sein Blid vorzugsweise gerichtet war, hätte sehr wohl getan, sich einer so edlen und so nachdrückslichen Kraft zu versichern.

Aus allen Aeußerungen Immermanns trat mir's damals entgegen, daß er eine solche Folge erwartet hatte. kannte durchaus nicht, daß ein bollständiges Bublikum einer Saubtstadt ganz andere Berechtigung und viel größeren Einfluk au üben und über manches phantastische Experiment den Stab zu brechen habe; er war durchaus ein fehr klarer Mann, sogar ein Lebemann, der im Aeukeren und im Wesen wohl ein wenig an Goethe erinnerte. Vollsaftig und stark, einen guten Tisch und auten Wein zu schäten wiffend, war ihm eine Fahrt nach Reuß nicht zu kostspielig, um bei der kundigen Gastwirtin ben besten Rheinsalm zu verspeisen. Ohne Anstrengung trug er allein die Kosten einer heiteren und oft humoristischen Unterhaltung mit uns Fremden, die mehr hörten als sprachen, und die Aritiker wie Literarhistoriker, welche ihn als migbergnügten oder gar gebrochenen Literaten darstellen, geben eine gar unrichtige Vorstellung bon diesem sehr gesunden Appellationsder aus dem fetten Marschlande Magdeburger Erde stammte. Es war in ihm jene eigentümliche norddeutsche Mischung von poetischer Bildung und Charafterfraft ausgebrägt, welche schwer erkennen läkt, wie groß denn eigentlich die ursprüngliche Anlage zu poetischer Schöpfung gewesen sei. Diese Wischung erinnert ganz und gar an die Opern, welche von theoretischen Rennern gelobt und vom Bublikum vernachlässiab werden, weil ihnen der verführerische Gesang fehlt. Gerade deshalb schien es mir schon damals beklagenswert, daß Immermanns zweifellos starke Eigenschaften, die Aneignung und die Araft zum Ordnen und Gebieten, nicht den entsprechenden Platz finden konnten. Er war das Urbild eines künstlerischen Theaterdirektors. Niederlagen phantastischer Pläne schlugen ihn nicht nieder, und doch hatte er den vollen Instinkt für praktische Wirkung und Wöglichkeit. Ruhen diese Sigenschaften auf einer umfassenden Bildung und werden sie belebt von feiner Empfänglichkeit wie Reizbarkeit des poetischen Sinns, so bilden sie die selten vereinten Sigenschaften eines künstlerischen Führers.

Wenn ich mich recht erinnere, so war der neben ihm lebende Freund Uechtrit schon damals äbnlicher Meinung über Immermann. Die Gespräche mit diesen beiden Männern führten denn auch immer, wenn Goethe erschöpft war, auf Ludwig Dieser war schon über ein Jahrzehnt Dramaturg des Dresdner Theaters, und wie wenig dies auch vielleicht bom eigentlichen Theaterpublikum Deutschlands bemerkt wurde, es ist doch von großer Bichtigkeit gewesen und es war für Leute, denen dramatische Kunst am Herzen lag, ein dauernd wichti= ger Gesichtspunkt. Dieser stete Sinblick galt nicht blok dem Dichter Tieck, er galt Tiecks Stellung, von welcher aus täglich unerwartete Gestaltungen bor die Deffentlichkeit gebracht werden konnten. Das war zum öfteren gescheben, als Tieck noch Uechtrit z. B. hatte sein vielversprechendes rüstiger gewesen. Schausviel "Alexander und Darius" von Tieck eingeführt geiehen. Tied batte es auf dem Dresdner Theater in Szene gefest und batte später aum Drud eine Borrede dazu geschrie-Der Erfolg war ein febr günstiger gewesen, und die Berliner Hofbühne war mit der Aufführung nachgefolgt. Die Pforte des öffentlichen Lebens also war für Uechtrit durch Tieck eröffnet worden, und mit dankbarer Teilnahme leitete er gern das Gespräch auf den alten Berrn an der Elbe. Immermann folgte stets mit Bereitwilligkeit dieser Richtung der Unterhaltung. "Bon Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern", pflegte er auszurufen, und mit strahlendem Gesicht pflegte er dann ausauführen: wie anregend es doch sei, in einer Stadt boll edler Aunsttradition leben und die unmittelbare Gegenwart bewegend schaffen zu können.

Ich wurde hieran erinnert, als ich diesen Sommer (1852) durch Dresden kam und durch die Straße schlenderte, wo Tieck früher gewohnt hatte. Eine breite, stille Straße in der Piranaischen Borstadt. Das niedrige Haus hatte stets ein ber-

bangenes Aussehen, und um die Wittags- und Abendzeit sab man täalich Fremde an der Sausklingel ziehen. Sie machten um Wittag Visite und holten sich damit die Erlaubnis, abends einer Vorlesung Tiecks beizuwohnen. Es war ein deutsches Rendezbous dieses Dichterbaus, und es stand jedermann offen, der ein Anteresse an Literatur hatte oder auch nur zu haben Tied las jeden Abend ein Stud vor. Das war sein Bedürfnis: es war ihm nicht nur ein geistiges Bedürfnis, es war ihm die nötige Leibesbewegung. Auf fonstige kosten ließ er sich, wie billig, gar nicht ein. Es wurde eine Tasse Tee serviert, und der von der Gicht ausammengezogene Dichter ging ein balb Stündchen unter den Fremden und Teetassen umber und liek sich die Leute vorstellen, die aus allen Eden und Enden der Beimat und Fremde daber tamen. Der seitwärts vorgebeugte Ropf nickte durchschnittlich nur so wohlwollend vor sich hin, wenn ihm die gewöhnlichen Komplimente entgegenflogen, und erst wenn ihm eine Aeußerung ober ein Name interessierte, da hob er das große, schöne Auge in die Winkel hinauf, sah den Sprechenden aufmerksam und wohlwollend an und sprach Bemerkungen aus, welche für den Fremden etwas Interessantes, für den öfter Wiederkehrenden aber etwas Stereotypes hatten. Er hörte nur und war nur zu wirklich Neuem anzuregen im engeren Kreise, wenn Leute vom Kach oder eigentümliche Leute durch Widerspruch locken oder berausforderten. Immermann 3. B. vermochte ihn dazu, und ich erinnere mich, daß wir ihn einmal über französische Literatur in keuchenden Atem brachten, infolgedessen er endlich augestand: dies und jenes nicht beachtet, sondern nach dem Schema abgeurteilt zu haben. Ich habe ihn nie liebenswürdiger gesehen als in diesem Augenblice, wo er von unseren Einwendungen und Mitteilungen betroffen lächelnd einräumte: dies babe er nicht gewußt und jenes habe er übersehen, weil ihm die Besucher immer nach dem Munde geredet und ihn dadurch im Borurteile bestärkt hätten. Ist er einmal auf solchen Bunkt gebracht, so entwickelt er eine reizende Unbefangenheit der Diskussion und erinnert an die schönsten Eigenschaften der romans tischen Prosaisten, welche sich bon allen dogmatischen Boraussetzungen lösen und so schalkhaft wie unbefangen das Berg der Dinge untersuchen konnten. Unter allen Umständen war es ihm ftets um die feinsten Grundfate bes Gefchmads zu tun, und man versicherte sich nun im Gespräche mit ihm, daß es noch seines, äfthetisches Empfinden gäbe, trot alles Warktgeschrei's, und, was noch mehr sagen will, trot aller Schulweisheit.

Es war mir ganz traurig zu Mute, als ich jest in det icattenlosen Dresdner Strake dieser Männer gedachte. mermann war lange tot. Bald nach jenem Zusammensein mit ihm in Duffeldorf erzählte mir die Zeitung: er fei plötlich an einem Schlagflusse gestorben. Bon Uechtrit, dem Verfasser des "Alexander und Darius", der so glänzend begonnen hatte und an Blänen und literarischer Bildung so reichliche Ausstattung besaß, war mir kein Lebenszeichen wieder zu Gesicht gekommen, und Ludwig Tied war in Berlin, ich möchte fast sagen, verschollen. Rach dem Regierungsantritt des jetigen Könias von Breuken war er von Dresden abberufen worden. und in seine Beimat, Berlin, übergesiedelt. Der Blat in Dresden war leer geblieben. Gustow hatte ihn nur eine kurze Spanne Zeit eingenommen, aber bald wieder aufgegeben, weil man ihm nicht die erforderliche Machtvollkommenheit räumt, und in Berlin batte Lieck keine offizielle Stellung erhalten, sondern war nur einige Wale sichtbar geworden zur Anfzenesekung Sophokleischer Tragodien und zur Aufführung anderer Absonderlichkeiten, jum Beispiele feines "Geftiefelten Raters", dessen Stiefel sich denn natürlich nicht dauerbaft erwiesen für eine längere Reise durch die Täler und über die Berae des Theater-Bublikums. Eine Reitlang hatte der alte Berr in Botsbam gewohnt, um dem König für jeweilige Borlefung ober Besprechung zur Hand zu fein. Aber es hatte fich bakd ergeben, daß die Regierungsgeschäfte dazu nur selten Zeit gewährten, und daß der alte Dicter nicht mehr die nötige Araft und Elastizität des Körpers besäße, um auf plöglich eintretende Gelegenheiten zu barren und für dieselben immer bereit au fein. Endlich tamen gar die Sturmfluten des Jahres 1848, und ich hatte aar nichts mehr vernommen von der Eristenz des voetischen Dramaturgen. Wie mit einem fatalen Sawamme schien alles weggewischt zu sein, was uns an diesen dramaturaischen Spekulationen der Tieck und Ammermann so oft und lange interessiert hatte. Ja, es war mir jest, als ob Lied gestorben sein könne in den lärmenden politischen Jahren, während welcher die Totenglode eines Dichters wohl überhört werden konnte. "Doch nein!" rief mir eine Erinnerung zu.

"du hast ja noch vor kurzem gelesen, daß die Halle in Macbeths Schlosse in Szene gesetzt worden ist mit einem doppelten Stockwerke und mit durchsichtigen Galerien, über welche die Speisen tragenden Diener des Clan dahingeschritten sind. Dies stammt ja offendar von der Romantik unserer Jugend, und diesen unverhältnismäßigen Auswand für die Architektonik einer Szene wagt niemand als einer, der an der romantischen Taselrunde gesessen hat: es ist dies ein Lebenszeichen von Ludwig Tieck."

Infolge dieser Gedanken war mein erster Gang zu Berlin in eine Buchhandlung gerichtet, um mir wieder einmal "Alexander und Darius" zu kaufen und nach Tiecks Existenz zu fragen. Das vergessene Buch wurde nach einigen Stunden in einem abgelegenen Lager aufgefunden, und über Tieck erfuhr ich, daß er schon lange nicht mehr in Votsdam wohne, sondern in Berlin Tag und Nacht zu Bette liege. Das Alter — er ist gegen achtzig Jahre alt — gestattet ihm nicht mehr, die Schwelle des Hauses zu überschreiten.

Es war so wie ich gehört und wie ich mir gedacht: die Borrede zum Alexander-Schauspiele erquickte mich, das Schausspiel voll edlen Jugendschwunges bestätigte mir, daß man mit ihm ein wertvolles Werk vom deutschen Repertoire hatte verschwinden lassen, und Ludwig Tieck sand ich zwar zu Bette, aber gerade so, wie ich ihn vor einem Jahrzehnt in Dresden gefunden hatte. Der alten Traditionen liebesstarr eingedenk, gegen die neue Welt mißtrauisch, aber zu einem seinen Humor immer noch ausgelegt und — voll unerschöpflicher Sympathie für das deutsche Theater.

"Bas wollen Sie!" rief er lachend, als ich über diese hartnäckige Theaterliebe scherzte, "ich habe ja selbst Schauspieler werden wollen in meiner Jugend. Ich habe ja all meine Studien darauf gerichtet, und verstehe eben deßhalb mehr von der Sache als andere. Ber nicht selbst vortragen kann — darin hatte Immermann ganz recht — der unternehme es nicht, Drasmaturg sein zu wollen. Der Vortrag eines Stück ist die geistige Essenz, welche uns die Wacht einräumt über Schauspieler und Publikum. Deshalb ist, wie Sie wissen, mein Hauptvorwurf gegen die deutschen Schauspieler immer dahingegangen: daß sie nicht sprechen können. In den Nebensachen versuchen sie künstliche Sprünge, im Hauptpunkte ihrer Kunst aber, in Behandlung der Rede, bleiben fie getrost unkundig. Jett haben Sie nun selbst", suhr er sort, "eine mehrjährige unmittelbare Brazis gewonnen, erklären Sie offen: hab' ich recht oder nicht mit meinem Borwurse, daß der deutsche Schauspieler die Kunst des Redevortrages auffallend vernachlässisst?"

Zustimmend bat ich ihn um ein paar Worte Erklärung über seine hartnädige Abneigung gegen Ifsland; nicht bloß gegen den Dramatiker, sondern gegen den Schauspieler Ifsland, der sich doch allen Nachrichten und dem Charakter seiner Stücke gemäß durch klaren, eindringlichen Vortrag ausgezeichnet habe.

"Ei ja!" rief Tied eifrig, "klar für wässeigen Inhalt. Er war trivial, und das äußerte sich im Schauspieler wie im Schriftsteller und im Direktor. Es war, nachdem wir in Fleck die lebhafte poetische Darstellung besessen, ein niederschlagender Rückschritt!"

Und nun verbreitete sich der Greis mit jugendlicher Lebhaftigkeit über seinen Liebling Fled, welcher die Berliner Höfbühne zu Anfang dieses Jahrhunderts (er starb 1801) geschauset hat. Fled war ein geborener Schlesier, welcher in Halle Theologie studiert und sich aus unwiderstehlicher Neigung der Schauspielerkunst gewidmet hatte. Aus dem Schröderschen Kreise in Hamburg, den Tieck sehr hoch stellt, war er nach Berlin gekommen und dort auf dem Höhepunkte glücklicher Ausbildung, im schönsten Mannesalter, etwa 44 Jahre alt, gestorben.

Es ist natürlich, daß er besonders für junge Voeten das 'Ideal eines deutschen Schausvielers geblieben ist. Daran wird niemand mäkeln wollen, der das Bedürfnis gebildeter und nach voetischer Darstellung strebender Schausvieler empfindet. Solche Schausvieler sind ein Bedürfnis und eine Seltenheit wie Dichter, welche gleichzeitig tief und populär sind, und sie sind allerdings fast nicht minder bestimmend für das Gedeiben der Bühne als große dramatische Dichter. Schmerzlich muß man eingestehen, daß so eigentümlich Schillerisch ausammengesette Biguren, ja man kann sagen, so eigentümlich deutsch zusammengesette Figuren wie Wallenftein, in denen Schwärmerei, Intrige und Berrscherfraft, also für unvereinbar geltende jum angenehmen Eindruck berichmolzen Eigenschaften bis 'find, ausgestorben scheinen auf dem deutschen Theater. Schmerzlich muß man zugestehen, daß hiermit eine höhere Gerzenskraft verloren geht: aber dennoch darf man des Romantikers Berdammungsurteil über Affland beschränken und mildern. dramatische Welt soll mannigsaltig sein wie das Leben der Ration, aus welcher sie entspringt, und das Ifflandsche Schauspiel ift auberläffig ein wichtiger Bestandteil deutscher Ra-Das bürgerliche Leben darin ist echt, wenn wir tionalität. auch bedauern, daß es in der bürgerlichen Anschauungsweise befongen bleibt und keinen höheren Gesichtspunkt sucht. echt es ist, kann man am deutlichsten daraus erseben, daß es. unter allen Gattungen des Dramas unbergleichlich am besten gespielt wird von den deutschen Schausvielern. Das Verdienst ist nicht groß: sie spielen sich selbst. Wenigstens bewegen sie sich darin in dem Kreise von Gedanken und Interessen, der ihnen felbst eigentümlich und alltäglich ist. Die Alltäglichkeit des Inhalts und der Formen ist denn auch der Sauptvorwurf, welchen der Romantiker, und nicht bloß der Romantiker allein, der Ifflandschen Schule machte. Eine bloke Rovie der Wirklichkeit, sagte er, hat geringen Wert und ist geringe Kunst. Ganz wiedie Daquerotypie die Malerkunst verflachen und aerstören müßte, so würde es mit solcher gemeinburgerlichen Schausvielkunst ergehen. Eine Kunst ohne Trachten nach Söherem, ein Darstellen ohne Schwung verliert den Charafter der Kunst.

Dem wird nicht leicht jemand widersprechen, und eine Opposition gegen Einseitigkeit Ifslandscher Richtung ist ein poetissches Bedürfnis. Aber diese "eine Seite" ist eben auch nötig. Ohne diese "eine Seite" wird sich das Drama und die Darsstellung sehr bald verslüchtigen in haltlose Außerordentlichkeit und in hohlen Pathos. Eine Gesahr, welcher die romantische Richtung verzweiselt nahegekommen ist.

An diesem Punkte entwidelten sich nun in unserem Gespräch wichtige Gegensäte im Wesen der deutschen Schauspielkunst. Tied hat sich diese Gegensäte sehr scharf ausgebildet in seinen Borstellungen, schärfer als sie wirklich bestehen. Es ist ihm selten gründlich widersprochen worden, und er hat seit mehreren Jahrzehnten außer dem Dresdner Theater wenig oder gar keine Theater bon Bedeutung gesehen. Dennoch ist manches Richtige in dem, was er mit einigem Tadel die "Wiener Schule" nennt, und was er in vielen Hauptpunkten unter den Gesichtskreis der Ifslandschen Richtung einreiht. Er gibt natürlich zu, daß ein wichtiges Theaterleben in Wien besteht,

und gesteht auch ein. daß es manche Borzüge habe in seinem Drange nach Ratürlichkeit und Einfachbeit. Aber er ist bart in der Anklage, dak das ideale Streben Schillers und Goethes. daß der höhere Stil im Vortrag des Verses, welchen jene Dichter in Weimar durchaesest, daß der bhantasiereiche Aufschwung unter dem Grafen Brühl in Berlin keine entsprechende Birkung geäußert habe in Wien. Die Einführung Shakespeares babe fich bier dem weichlichen Wodetone anbequemen. finnige König Lear habe am Leben bleiben muffen, die Phantafie neige zum ternlosen, phantaftischen Spiele, und das inhaltslose, aber fashionable Wesen des Schausvielers werde überschätzt auf Rosten des geistvollen Darstellers. Er drückte dies nicht wörtlich so aus, aber dies war der Sinn seiner Andeutungen, und am deutlichsten wurde dieser Sinn bei Beurteilung gefeierter Schausvieler. Namentlich sprach er gang abfällig über einen der beliebtesten Darsteller früherer Reit, welder ihm die Wiener Schule verkörbert hatte.

Animos war sein Ladel durchaus nicht, und er aab bereitwillig zu, daß imgrunde doch der vortrefflichste und liebenswürdiaste Theatersinn in Wien existiere. Er gab dies so bereite willig zu, daß er sich sogleich in Lobeserhebungen vertiefte über ältere Schauspieler an der Bura, welche ich nicht mehr gesehen, über Lange und Koch, deren günstige Wirkung auf das Buratheater-Publikum ihn jett in der Erinnerung noch jugendlich belebte. Es ist ja mit der Vorliebe für Schausvieler ganz wie mit der Jugendliebe. Bas zum ersten Male unser Bera erfüllt oder gereizt bat, das behält den Vorzug. Ahnen, und hat ganz dieselbe Bedeutung, wie Napoleons schmerzlicher Ausruf: "Wenn ich doch mein Entel wäre!" Unfere eigene Jugend hat mitgeschaffen an der Wirkung, unsere junge Phantasie hat die Farben gegeben, und unsere Eigenliebe braucht den Trost: das Beste gesehen zu haben. jetige Jugend, Berehrtester, — rief ich ihm zu — wird nach 30 Nahren ungefähr eben so sprechen über die hervorragendsten ietigen Schausvieler, wie Sie augenblicklich über Roch und Lange sprechen.

Er lachte darüber auf seinem Kopfkissen, ganz so heiter und finnig, wie er vor zehn Jahren auf dem Lehnstuhle gelacht hatte, trot der unerbittlichen Gichtschmerzen, welche ihm damals keinen Augenblick verließen. Jest hatten ihn die Schmerzen verlassen, aber hatte zehn Jahre dafür gezahlt — "was ist denn also dabei gewonnen?" rief er tragikomisch.

Gläubiger, wenn auch schweigsamer, borte er auf meine Widerlegung mehrerer Puntte aus seiner Anklage gegen die Wiener Schule. Es ist sehr leicht, an zwei Männern nachzuweisen, daß die deutsche Literaturgeschichte immer ungenügend. wenigstens immer febr foat unterrichtet gewesen ift über Die Seelenbuntte des Runftlebens in Wien. Diese zwei Männer heißen: Schreyvogel und Grillparzer. Schreyvogel hat als Dramaturg die geistige Bedeutung des Burgtheaters geweckt und gepflegt. Er hat dies in einer bewundernswürdigen Beise, einfach und anspruchslos, mild und sinnig getan. man seinen Spuren begegnet, da findet man Gutes und Tüchtiges, und unter den verdienstlichsten Literaten Biens verdient Schrenbogel eine erste Stelle. Aber obwohl dies längst mander erfahren, obwohl seine Bearbeitung der "Donna Diana" die flassische geworden und den vseudonvmen "West" dauernd eingeprägt hat ins deutsche Repertoire, obwohl auch Tied seine Renntnis davon nicht leugnen konnte, so ist doch nie Schreyvogel die Rede. Roch schreiender ist die Ungerechtigkeit gegen Grillparzer! Wenn nach Schiller und Goethe dramatische Aräfte ersten Ranges genannt werden sollen. io ment Grillvarzers Name an erster Stelle genannt werden. dies nicht geschieht, so ist eben nur Unkenntnis die Ursache. Man fennt die in Bien gedruckten und jum Teil nur in Bien gegebenen Stude nicht hinreichend. Man spricht immer und ewig von der "Abnfrau", dem ersten jugendlichen Wurfe Grillvarzers, welcher doch auch von binreikendem Talente ist und burch Schrenbogel faft gegen den Willen des Verfaffers eingeführt wurde. Hier und da ist "Sappho" erschienen, weil Sophie Schröder sie gegeben, bier und da "Ottokars Glück und Ende", weil Bilbelm Kunst ihn mitgebracht hat, aber von der "Medea" weiß das deutsche Theater nur durch Gotter, von dem reizendsten Liebesdrama, welches die deutsche Literatur besitt, von "Des Meeres und der Liebe Wellen" weik man geradenu gar nichts. Das Stück war in den ersten dreißiger Jahren am Burgtheater gegeben worden, und batte tein Glud gemacht, es war in Wien gedruckt worden und hatte den Weg hinaus nur zu denjenigen gefunden, welche fämtliche Schriften eines Autors zu vereinigen suchen. Diese Bereinigung Grillvarzerscher Schriften ist schwer: eine Sammlung besteht noch immer Der Dichter ist leider allau bescheiden und in diesem Bunkte indolent. Wenn nicht ein Freund einmal das Unternehmen in die Sand nimmt, so muk das deutsche Aublikum noch lange auf eine Gesamtausgabe der Grillparzerschen Werke harren. Und so lange wird auch die Unkenntnis im deutschen Rublikum dauern. Wit dem Erscheinen einer Gesamtausgabe wird es plöklich beiken: Man hat den Bald vor Bäumen nicht gesehen. Denn neben Beinrich von Rleift wühte ich seit Schiller und Goethe keinen Dramatiker, der den Klaffikern so nabe Er steht ihnen sogar näher als Kleift, welcher denn doch immer seinen gewissen Grillen unterworfen bleibt nicht alle Unebenheiten überwindet, während Grillvarzer aus tadellosem Marmor tadellos zu meikeln versteht. Leuane dies iemand, der 1851 an der Burg "Des Meeres und der Liebe Bellen", unser "Romeo- und Julia"-Gedicht, von Frau Baper-Bürck hat darstellen und zu den Wolken heben sehen! Welch ein poetischer Eindruck war diese Liebestragödie von "Sero und Leander"! Alle Welt war erhoben, veredelt, begeistert. erinnere mich seit frühfter Jugend keines so edlen und bealückenden und allgemeinen Erfolas. Und es war ein deutiches Originalgedicht, das wir feit zwanzig Sahren beseffen, und von dessen Gewalt und Schönheit der Erklärer Romeo und Auliens. Ludwig Tieck, beute noch wenig oder gar nichts meikl

"Und Sie übertreiben wahrhaftig nicht, Doktor, weil Sie's selbst in Szene gesetzt haben?" unterbrach mich der alte Schalk.

Wahrhaftig nicht! Und wie die besten Sachen oft in Deutschland Zeit brauchen, um gewürdigt zu werden, das haben Sie ja selbst an Seinrich von Kleist gesehen, der schon 1811 gestorben ist und so langsam nach Ihrer Einführung durch die Gesamtausgabe vorgedrungen ist in die klassischen Stellung. Wie lange hat man die ritterstücknäßige Bearbeitung des Käthchens statt des Originals hinnehmen müssen. — "Roch immer!" unterbrach er mich, und war liebenswürdig ersreut, als ich ihm vertraute, daß ich eine Serstellung des Originals für die Bühne versucht. "Ich habe es selbst immer tun wollen!" rief er. Und ich — entgegnete ich lachend — habe diese Arbeit sür Ihre Schuldigkeit erachtet, und in der sesten geschrieben, um mir dieselbige getan, hatte ich nach Oresden geschrieben, um mir diese

selbe zur Aufführung zu erbitten. Denn es ist ja doch ein schreiendes Unrecht, eines unserer lieblichsten poetischen Stücke verschwinden zu sehen, weil die Bearbeitung desselben im Geschmacke des Fridolin überlebt ist, und weil sich niemand die Mühe gibt, das Original so einsach und so schonend als möglich für die Bühne einzurichten. — "Und ist es einsach und schonend möglich"? fragte Tieck lebhaft. — Ja; aber ich gestehe, daß ich ein paar Jahre immer darauf gesehen hatte, ehe sich mir die Szenen, besonders in den letzten Akten, auseinander und theatralisch zusammenschoben. Es ist in Wahrheit nur eine Versetung der Szenen geworden, und die Verbindung hat gar keiner Zutat bedurft. Ein paar eingeschobene Worte haben sie bewirkt.

Nun erzählte ich ihm, wie ich dies bewerktelligt, und es fand seine Billigung, ehe ich noch hinzugesetzt, was ihn bestechen konnte. Letteres betrifft den alten Wassenschmied, welschen ich, so wie er es selbst in der Borrede zu Kleist gewünscht, in den Großvater Käthchens verwandelt habe. Denn es ist hart und verletzend, wenn Käthchens Mutter sein Weib gewesen, es ist rührend, wenn sie seine Tochter gewesen ist.

Ich kann gar nicht beschreiben, wie der alte Boet aufgeweckt und ausgiedig wurde, als sich das Gespräch dergestalt in die Struktur und die Charaktere von Stücken vertiefte. Dies ist sein Lebenselement gewesen, und ist noch das Lebenselement des ans Lager gesesselement Greises. Stücke und Charaktere stiegen herab in Scharen von der Decke, nach welcher des Liegenden Blick vorzugsweise gerichtet war, und kaum habe ich je den Namen Shakespeares so segnen hören als in dieser Stunde. Wie oft hört man ihn äußerlich und modemäßig soben und fühlt sich versucht, dem inhaltslosen Preise geradezu entgegen zu treten. Denn banales, unempfundenes Lob sordert ja immer heraus. Hier rührte es dis zu Tränen, als Tieck sagte: "Ist es Ihnen nicht oft wie ein Wunder gewesen, daß ein Mensch mit dieser Schöpfungskraft und Weisheit hat entstehen können?"

Am längsten verweilte er bei Macbeth. Er verlangt entschieden, daß Macbeth und Lady Macbeth von jungen Künstlern dargestellt werden, weil zahlreiche Werkmale in dem Stücke voraußsehen, daß ein jugendlich zärtliches Verhältnis zwischen diesen beiden Gatten herrsche.

Für die viel bestrittene Schlußszene im "Hamlet", das Gefecht zwischen Hamlet und Laertes, verlangt er: daß der König Beranlassung werde zum Wechsel der Rappiere, welcher nun auch dem Hamlet das scharfe und vergiftete Rappier in die Hand gibt. Denn der König habe triftige Gründe, auch den Laertes aus der Welt geschafft zu wünschen.

Ich erlaubte mir, ihm einige Vorwürfe anzudeuten in betreff der unter seinem Namen übersetzen Stücke Shakespeares. Sie sind wirklich in Worten und Sätzen oft von einer solchen Kieselsteinhärte, daß man an eine flüchtige Herausgabe denken muß. Es war mir bekannt, daß sie meistenteils nicht von ihm selbst, sondern großenteils von seiner Lochter Dorothea übersetzt worden sind. Diese Lochter ist ein außerordentlich begabtes Mädchen gewesen, der Herzensliedling Tiecks, und ich sand es ganz begreislich, daß er ihr diese Aufgabe ganz überlassen "Nein, nein!" rief er eifrig, bewegt von der Erinnerung an den schmerzlichsten Verlust seines Lebens, "nein, nein! Wie gewissenhaft auch Dorothea gearbeitet, ich habe doch jedes Stück sorgfältig revidiert."

Das mag nun wohl sein. Eine Revision bringt aber noch teinen Stil zuwege und schafft noch nicht eine aludliche Reife. Eine schwere Sprache wird nur dadurch charakteristisch und lebendig, daß sie lange in uns geruht hat und gleichsam in uns gewachsen ist. Dann nur ist sie vom Leben beteiligt und er-Das erkennt man so deutlich medt wieder Leben. Shakespeareschen Stüden, welche Schlegel übersetzt hat. find auch vielfach schwer und hart im Ausdrucke, aber der Ausdruck hat eine Physiognomie, und deshalb behält man ihn, ja gewinnt ihn lieb. Wie man unschöne Menschen, wenn man ihnen einmal Reigung zugewendet, treuer lieben soll Wenn auch nicht Schönheit und Geschmeidiakeit, so waltet doch Reife und Charakter in den Uebersetungen Schlegels, und fie balten uns Stand felbst gegen die Versicherung der Engländer, daß gerade die Geschmeidigkeit, Sükigkeit und Schönheit der Rede in England ein allgemein empfundener Vorzug Shakespeares sei. Aber die Härte in den Tieckschen Uebersetungen macht nicht den Eindruck der Reife, sondern den der Unfertiakeit, und das mag wohl eben daher kommen, daß fie nicht aus der reifen Empfängnis einer Verson stammen, fondern aus einer bloken, wenn auch fehr kundigen Uebersetzung und einer Revision. Solche Teilung und Ergänzung der Arbeit gibt nur ein Fabrikat, wenn auch ein wertvolles, nicht aber eine Schöpfung.

Bielleicht hatte dieses Thema den alten Gerrn etwas, wie man in Wien gut zu fagen pflegt, "foneidiger" gestimmt, als er es sonst zu sein pfleate, wenn von Goethe die Rede ist, turg, er äußerte sich diesmal über die letten Lebensjahrzehnte unseres großen Dichters mit einer erstaunlichen Berbheit. Jedermann weiß, daß Lied nach Shakespeare Goethe am meisten Der Uebergang zu Goethes Vorzügen war also in unferm Gefpräche gang natürlich; aber es war mir auffallend. daß Tieck diesmal vor allem Uebrigen querst hören wollte: welchen Eindruck mir denn eigentlich und offenherzig die Arbeiten aus der Weimarschen Gebeimratsperiode machten. Fast betroffen blidte ich nach dem kleinen, blakgelben Ropfe auf bem weißen Bettfissen, und auf das plötlich spit nach der Seite au mir herüber ichquende Auge. Sollte der Greis überhaupt argerlich sein, dachte ich, daß jegliches hohe Alter die Schöpfungskraft versagt, und sollte er ein Genügen darin suchen, dies traurige Symptom auch an unferm reichsten und glücklichsten Genius nachzuweisen? "Ich sehe es Ihnen an", sprach er nach kurzer Bause mit seinem unnachahmlichen Lächeln. "bak Sie mir eine malitiöse Stimmung zutrauen. Ich bin aber überhaupt unbefangener, als Ihr alle glaubt, und die kritische Schonungslofigkeit stedt doch bon der Beimat tief in mir. Auch gegen meine Lieblinge und gegen mich selbst, wenn ich mich kräftig fühle. Ich meine es mit der Fahrt um Goethes lette Beriode noch schlimmer als Sie ahnen, benn ich gehe bis gur "Natürlichen Tochter" zurud, und habe in betreff derselben eine Frage an Sie zu richten, deren Beantwortung entscheidend ist."

Und diese Frage? — "Sie lautet so: Haben Sie je behalten, was in dem Stücke vorgeht? Wissen Sie's jett, das heißt, wissen Sie's so genau, um es erzählen zu können?" Nein.

"Sehen Sie, dieser Antwort war ich gewärtig, und sie ist entscheidend. Das Stück ist leblos, und Schlegels "schön wie Marmor, aber auch kalt wie Marmor" war richtig und höflich. Wan kann unhöflich und noch richtiger darüber sprechen."

Sier wurde unser Gespräch unterbrochen und wir schieden unter dem Uebereinkommen, es am nächsten Tage fortzuseben.

Bleistiftzeichnungen und gelehrte Raisonnements waren allerdings seine Sache nicht. Aber er war ein verständiger, gebils beter Mann, der klar- und sinnvoll an seine Rolle ging und die Grundbedingungen derselben organisch aufsake. Innerlich Unzusammenhängendes konnte er gar nicht brauchen, und wenn sich der Rolle kein lebendiger Odem abgewinnen ließ, da erklärte er einsach — nicht ohne vorausgehende schwere Bein — sein Unverwögen für solche Aufgabe. Zu seinem gesunden Berstande hatte ihm Natur und Erziehung ein seines, edles Gefühl verliehen, welches ihn oft ganz zarte Witteltöne sinden ließ in schwierigen und delikaten Situationen. Aurz, er war ein künstlerisches Naturell, das nicht mit Theorien, wohl aber mit ganz guten geistigen Witteln an die Komposition seiner Gebilde ging.

Bas die Ausführung betraf, so war er geradezu unermüd-Ich habe taum je einen Schausvieler gesehen, der so viel Arbeit, so viel Lätigkeit gebraucht hätte. In einer Woche fünfmal zu svielen, war ihm ein Bedürfnis, und auch in dieser Beziehung war er ein Schat für die Direktion. Er fehlte nie als Buschauer, wenn etwas Neues zur ersten Darstellung kam, und er keine Rolle darin hatte. Wit gespannter Aufmerksamkeit folgte er dann der Borstellung und unterliek es niemals, mir am folgenden Tage einen Bericht feiner Gindrude borzutragen. Was ihm mißfällig gewesen war, das berührte er leise, und hatte gewöhnlich eine kleine Entschuldigung bereit; was ihm gefallen hatte, das lobte er lebhaft und herzhaft, und für eine forgfältige Infzenesetzung bedankte er sich stets wie für etwas. was dem deutschen Theater und den Schausvielern zur besondern Shre angetan worden sei. Dergleichen gentlemanartige Eigenschaften verleugnete er nie und nirgends, und ich habe niemals einen egoistisch-komödienhaften Bug an ihm gesehen. Ebenso wenig hatte er so etwas au tun mit irgend einer Rlatscherei am Theater. Er lebte einen behaglich bürgerlichen Stil, und er machte außer der Bühne den Eindruck eines wohlwollenden und wohlhabenden Edelmannes, ber mit Geschmad ift und trinkt, mit Laune seinen Hasen schieft, mit Sicherheit ein kräftig Pferd besteigt.

So kam es, daß wir gar nicht ahnten, wie krank er gewor. den war durch Bernachlässigung eines Nierenleidens. Ich bemerkte wohl, daß die Kraft seines Spieles nachließ, aber ich welches all bergleichen gern Ifflandischen Typus nennt, kennt diesen Typus kaum aus Jugendeindrücken. Die jetzige Welt ist rascher, beweglicher, geistig lebendiger, aber weniger behaglich, weniger nachdrücklich, weniger treu. Letztere Sigenschaften gehen bedenklich aus für die kernigen Figuren unserer älteren Schau- und Lustspiele.

Das Burgtheater, ein im guten Sinne konservatives Institut, hat sie sich bis jetzt wohl noch am zahlreichsten bewahrt. In Bilhelmi hat es einen seiner tüchtigsten älteren Geroen verloren.

Bilbelmi war ein Arieass und Kunstname, den sich der eines Duells wegen flüchtige junge Soldat selbst gewählt. Sein Geburtsname war von Bannwitz. Er stammte aus der breukischen Laufit und kam bom Brager Theater an das Sofburgtbeater von Bien. Ber sich des bochgewachsenen, stattlichen Mannes noch erinnert aus den dreiftiger Sahren — damals fland er in der vollsten Frische seiner Kraft —, dem wird ein wohltwendes Gefühl ans Herz treten. Denn Bilbelmi machte einen aar auten, freundlichen, fräftigen und vor allem andern einen belebenden Eindruck. Er strablte von fröhlicher Lebensfülle, und diese Lebensfülle strömte er dermaken auf der Bühne aus, daß ein ganzes Stück durch ihn gehoben und gebalten wurde. Er ging ftark ins Zeug und übertrieb eigentlich nicht. Sein Raturell war eben ftark, und berwegene Aeukerungen wie Bendungen des launigen Menschen standen ibm ganz natürlich zu Gesichte und verlekten desbalb niemand. sondern erfrischten im Gegenteil jedermann! Gang so den Eindruck eines erfrischenden Luftstromes embiand man stets bei seinem Auftreten, den erwedenden Eindrud, bei welchem man vergnügt sagt: Sett geht's los! Nicht als ob Bilbelmi etwa mit Späßen und Biten oder sonstigen Extrabaganzen begonnen hätte, keineswegs! Rur seine vulfierende Lebenstraft war so träftig und symbathisch, sein Ton war so ehrlich. wahr und unmittelbar, daß jedermann fröhlich dabon an- und aufgeregt wurde.

War er vielleicht deshalb weniger Künftler, weil sein Raturell die Hauptsache war? Das kann man doch kaum sagen. Dem Theater käme es sehr zustatten, wenn es weniger Künstler ohne Naturell und mehr solche Wilhelmische Naturells hätte, bei denen man sich überlegen muß: wo stedt die Kunst?

Bleistiftzeichnungen und gelehrte Raisonnements waren allerdings seine Sache nicht. Aber er war ein verständiger, gebilbeter Mann, der klar- und sinnvoll an seine Rolle ging und die Grundbedingungen derselben organisch auffaßte. Innerlich Unzusammenhängendes konnte er gar nicht brauchen, und wenn sich der Rolle kein lebendiger Odem abgewinnen ließ, da erklärte er einfach — nicht ohne vorausgehende schwere Pein — sein Unverwögen für solche Aufgabe. Zu seinem gesunden Verstande hatte ihm Natur und Erziehung ein seines, edles Gefühl verliehen, welches ihn oft ganz zarte Nitteltöne sinden ließ in schwierigen und delikaten Situationen. Kurz, er war ein künstlerisches Naturell, das nicht mit Theorien, wohl aber mit ganz guten geistigen Mitteln an die Komposition seiner Gebilde aina.

Bas die Ausführung betraf, so war er geradezu unermüd-3ch habe kaum je einen Schausvieler gesehen, der so viel Arbeit, so viel Tätigkeit gebraucht hätte. In einer Woche fünfmal zu spielen, war ihm ein Bedürfnis, und auch in dieser Beziehung war er ein Schat für die Direktion. Er fehlte nie als Ruschauer, wenn etwas Neues zur ersten Darstellung kam, und er keine Rolle darin hatte. Mit gespannter Aufmerksamkeit folgte er bann der Vorstellung und unterließ es niemals, mir am folgenden Tage einen Bericht seiner Eindrücke borzutragen. Was ihm mikfällig gewesen war, das berührte er leise, und hatte gewöhnlich eine kleine Entschuldigung bereit: was ihm gefallen hatte, das lobte er lebhaft und herzhaft, und für eine forafältige Inszenesekung bedankte er sich stets wie für etwas. mas dem deutschen Theater und den Schauspielern zur besondern Ehre angetan worden sei. Dergleichen gentlemanartige Eigenschaften verleugnete er nie und nirgends, und ich habe niemals einen egoistisch-komödienhaften Zug an ihm gesehen. Ebenso wenig hatte er so etwas zu tun mit irgend einer Klatscherei am Theater. Er lebte einen behaglich bürgerlichen Stil, und er machte außer der Bühne den Eindruck eines wohlwollenden und wohlhabenden Edelmannes, der mit Geschmack ift und trinkt, mit Laune seinen Basen schiekt, mit Sicherheit ein kräftia Vferd besteiat.

So kam es, daß wir gar nicht ahnten, wie krank er geworden war durch Vernachlässigung eines Nierenleidens. Ich besmerkte wohl, daß die Kraft seines Spieles nachließ, aber ich

hielt dies für ein Zeichen zunehmenden Alters, und ich wußte nichts dabon, dak es von förberlichen Schmerzen berrühre. Er hatte kein Wort gesagt. Es war böllig gegen seine Natur. fich frank zu melden und dem Dienste zu entsagen. Gines Abends endlich fand ich ihn während des Awischenaktes auf einer kleinen Treppe sitend, bas Gesicht in die Sande drudend. Sie unwohl. Wilhelmi? fragte ich und war des Todes erschroden, als er bereitwillig auffah und es ableugnen wollte. Der heftialte Schmerz lag eingegraben auf bem Antlite, während der Mund versicherte, es habe nichts zu bedeuten. Aktzeichen kam, er hatte lustig zu spielen und eilte hingus. Es war das lette Mal. Er spielte tapfer zu Ende, ward nach Saufe gefahren, ward zu Bette gebracht und - spielte nie mehr. — Er stand nicht wieder auf. Ein liebenswürdiger Schausbieler, ein einfach und ehrlich spielender Rünftler bon gefundem Schrot und Korn war für die deutsche Bühne ver-Benige Stunden bor seinem Tode versicherte er mir. daß die ärgerliche Störung bald vorüber fein und er dann um so fleißiger spielen werde.

Drei Tage darauf fuhren ihn die schwarzen Kferde auf der Biedner Hauptstraße hinauß, und an allen Fenstern standen die Menschen Kopf an Kopf, um dem geliebten alten Wilhelmiden letzten Scheidegruß nachzusenden. Ich glaube, er hatte

feinen einzigen Feind.

### II.

Es ist eine unvermeidliche Redensart beim Theater, daß ein ausgeschiedenes Witglied von Bedeutung durch ein neues Witglied ersetzt werden müsse. Kein Witglied von Bedeutung kann ersetzt werden; denn die Bedeutung eines guten Schauspielers beruht in seiner Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit wiederholt sich aber nicht. Man kann ein Fach wieder besetzen, aber wenn man esmit Glüd tun will, so muß man für daß Fach eine neue Seite herauskehren, diesenige Seite, welche am besten der Physiognomie des neuen Mitgliedes entspricht. Ausgeprägte Rollen des Berstorbenen sind für daß neu eintretende Mitglied die gefährlichsten, selbst wenn sie ihm zusagen. Man wird immer Eigenstümslichseiten vermissen, die man lieb gewonnen oder an die man sich auch nur gewöhnt hat. Daß neue Mitglied muß dem Publikum erst vertraut werden durch ganz andere Eigenschaf-

ten, als der Berstorbene besessen hat. Nur dann vergibt das Publikum später gute Rollen des Berstorbenen, welche der neu Eintretende in seiner Weise spielt.

Diese Aufgabe lag mir ob mit Jacob Lußberger, welschem ich einen Teil der Wilhelmischen Rollen übertragen wollte. Einen Teil! Wehr wollte ich nicht, und mehr darf man in solschem Falle nie wollen. Auf eine Anzahl charakteristischer Rollen muß man bei einem Nachfolger stets verzichten. Zwischen einem guten Schauspieler und dem Publikum besteht ein Liebesverhältnis. Die Liebe fragt nicht nach dem absoluten Werte, sondern nach zusagenden Sigenschaften. Wenn der geliebte Gegenstand blond gewesen ist, so wird ihn zunächst ein brauner nicht ersehen, auch wenn dieser braune schöner ist als der blonde gewesen ist.

Lukberger war von total anderem Wesen als Wilhelmi. Er war viel mehr charakterisierender, auf den Unterschied awis schen den Rollen viel mehr bedachter Schausvieler als Wilhelmi, kurz, er hatte eigentlich mehr Eigenschaften als Wil-Runächst war sein Aeukeres nicht so stattlich. "Untergestell" — wie man technisch kurz zu sagen pflegt — ermangelte der Eleganz und entzog ihm manche Rolle, welche in der äukeren Erscheinung zu redräsentieren hat. Alsdann war seinem übrigens sehr schmiegsamen und ausgiebigen Organe ber Frankfurter Akzent, ein fingender Gaumenton, sehr stark eingebrägt. Dagegen war sein Kopf in großen Umrissen sehr schön geschnitten, und bot sich trefflich dar zu mannigfaltigen Charaktermasken. Lukberger hatte nun auch ein ausgesprochenes Zeichentalent und entwarf sich für jede Rolle von einiger Wichtigkeit ein Porträt, welches er an seinem Kopfe trefflich au reproduzieren verstand.

Er war Regisseur im Theater an der Wien, als ich die Direktion des Burgtheaters übernahm, und stand bei der Kritik in gewissem Ansehen. Das Publikum des Burgtheaters teilte aber diese günstige Ansicht über ihn durchaus nicht. Es berief sich darauf, daß die günstigen Urteile über eine Schauspieler-Notabilität der Borstadt arge Niederlagen zu erleiden pflegten, wenn die gepriesene Notabilität in dem Rahmen der Burgbühne erschien. Da nehme sich gröblich und verletzend aus, was draußen interessant geschienen hätte. Lußberger namentlich war schon einmal ein Jahr am Burgtheater engagiert

gewesen und hatte gar nicht gefallen. Man sah miktrauisch zu, als ich ihn wieder engagierte. Ich tat dies auch nicht mit groker Rubersicht, weil es mir sehr zweifelhaft schien, dak erein Mann nabe an den Biergig, des ftorenden Atzents noch Herr werden könne. Das verhehlte ich ihm nicht, und er erbot sich denn auch freiwillig, so lange nur zweite und dritte Rollen au spielen, bis Bublikum und Direktion einräumen würden, der Eindruck seiner Rede sei nicht mehr störend. Dennoch ließ ich ihn in einer neuen Rolle, dem "Königsleutnant" von Gutkow auftreten, obwobl ich mir eingestehen mukte, dak gerade seine Redeweise dieser Aufgabe nicht gewachsen sei. Er sprach nicht so gut französisch, wie die Rolle fordert, aber er spielte sie übrigens lebensvoll, und bei einem neuen Stude wird alles leichter. Die Bergleiche springen nicht störend auf und "wenn du dir nur felber glaubst" (oder doch zu glauben scheinst), "so glauben dir die anderen Seelen".

Es ging leiblich. Alle strengeren Stimmen riefen aber doch rundweg: Den Mann wollen Sie uns doch nicht als ein erstes Mitalied verkaufen? — Als ein Mitglied, das wachsen wird! erwiderte ich. — Es sah indessen sehr miglich mit diesem Wachstum aus. Es ging mit Lugberger in den ersten Jahren eher rückwärts als vorwärts. Gelungene Rollen, wie der Kaufmann Friedenberg in "Rosenmüller und Finke", wurden immer berwischt durch den störenden Dialekt-Akzent in neuen Rollen, und eine plöpliche singende Wendung des Frankfurters vernichtete ihm zum öfteren eine bis zur Söhe geführte ansprechende Rolle. Wir waren beide nahe daran die Hoffnung aufzugeben. starb ihm seine Mutter, und dieser Verlust wurde ihm für die Bühne ein entscheidender Gewinn. Der tägliche Verkehr im beimatlichen Sprachtone hörte auf, und sein Organ entwöhnte sich von da an der gefährlichen Melodie. Drei Jahre lang war er, wenig beachtet, in untergeordneten Rollen berblieben, weitere drei Jahre lang war er mit mancher besseren Rolle einige Schritt vorwärts und plöglich wieder einen Schritt rudwärts gekommen, da begann endlich bessere Zeit für ihn. im siebenten Jahre in die Reihe der ziemlich gern gesehenen Mitglieder und war im achten Jahre ein erstes Mitglied, welches vorzugsweise behagliches Alter und scheinheilige Batrone mit beftem Erfolg spielte. Er empfand dies mit großem Bergnügen und die Hypochondrie, welche ihn sonst arg zu peinigen

pflegte, wich mehr und mehr einer freundlichen zufriedenen Stimmung.

So verließ ich ihn im Frühsommer 1857. Er hatte mich, wie er oft zu tun pflegte, auf einem Spaziergange begleitet und mir von Stüden und Rollen erzählt, die ihn beschäftigten. Sein ausgearbeitetes, schön gerötetes Antlit, mit prächtigen blauen Augen markierte trefflich jeden Uebergang einer Rolle, die er schilderte, und er lächelte eben recht verschmist, als ich ihn mit meinem Adieu unterbrach. Ich reiste nach dem Korden, er wollte nach dem Süden gehen in den Ferien, nur ein paar Meilen weit dis an den Fuß des Schneebergs. So geschah's denn auch; ich aber erhielt plötlich in Bremen die Nachricht, daß der blühende Lußberger in Puchberg am Fuße des Schneebergs begraben worden sei. Ein Herzschlag hatte seinem Leben unerwartet ein Ende gemacht.

So hatte er denn nur so lange gelebt, bis er auf dem Höhepunkt seines Beruses eben angelangt war. Roch in den vierziger Jahren, hatte er nun eine für sich und für die Bühne recht ergiedige sichere Bahn vor sich. Zwanzig Jahre noch, meinte er, meinte ich, sei durch ihn eine mannigfaltige Gegend der Lustspiel-Bäter sicher und interessant gedeckt — da verschwindet er. Als ich, aus dem Posthause in Bremen tretend, diese Todesnachricht in einem Briefe las, glaubte ich doch wirklich, ein Blitzstahl sahre vor mir nieder in den Marktplat, und in dem weißgelben Scheine desselben verschwinde fragend und selbst höchlich erstaunt das ausdrucksvolle Gesicht meines glücklichen Doktors in der "kleinen Erzählung ohne Namen".

Lußberger war ein selbständig ausgebildeter, vielsach begabter Mann. Es war nichts vom Dutsend-Schauspieler an ihm. Er dachte eigen und hatte seine wohlausgeführte Lebensphilosophie. Der künstlerische Gesichtspunkt war in ihm herrschend für alles, was er sah, was er erlebte, was er dachte. Darstellung, sei's im Bilde, sei's auf der Szene, war sein Element, und es ist mit ihm eine tüchtige Kraft vorzeitig zu Grabe gegangen. Namentlich für das Fach der Tartüffes in allen Schatzterungen war er eine Spezialität geworden, wie sie äußerst selten auf der deutschen Bühne zu sinden ist.

Er stammte aus Frankfurt. Sein Bater war Zimmermann, und der Sinn für Zeichnen und Bauen war in mancher Wendung auf den Sohn Jacob übergegangen. Im letzten

Rabre seines Lebens war er jeden Worgen in einem Saale der Atademie zu finden, mit forgfältiger Zeichnung und Mobellierung menschlicher Gliedmaken beschäftigt. Von da kam er aur Probe. Die betreffende Rolle war icon bei Tagesanbruch bem Gedächtnis neuerdings fest eingeprägt worden. In diesem Betrachte war er musterhaft. Die Rolle und das ganze Stud. au welchem sie gehörte, war ihm stets so geläufig und vertraut, daß er jeden Augenblick die Infgenesehung des Gangen übernehmen konnte. Die bedurfte er eines Souffleurs, und mit unberhohlener Geringschätzung pflegte er auf das leider am deutschen Theater so verbreitete schlechte Memorieren au bliden, indem er ärgerlich vor sich hin schalt: Wie kann von einer fünstlerischen Schöpfung die Rede fein, wenn man nicht einmal des Materials Berr ist! — Seine Aufgaben waren stets ungemein sorgfältig ausgeführt, und zwar im Stile eines Genremalers. Höheren Stil beanspruchte er nicht: in diesem Bereiche aber gab er oft feine Reichnung und immer ein sattes Rolorit.

#### III.

Ein kleiner Teil Luftbergers von Bilhelmi ererbten Luftibiel-Bater ging nun an Qucas über, im Sommer 1857, und fein Mensch dachte daran, daß auch diefer in voller Mannestraft stehende Schausvieler noch vor Ablauf desselben Nahres uns entriffen sein sollte. — Qucas, ein schöner Mann von stattlicher militärischer Haltung, stammte aus Berlin, und war als Liebhaber ebenfalls vom Theater an der Wien ins Burgtheater übergetreten. Anfangs etwas streng und steif in den Bendungen, batte er sich bei dem schönen Geschlecht bald, beim schwierigeren Bublikum langsam eingebürgert. Er war durch die wohltuende Liebenswürdigkeit seiner Berfonlichkeit ein beliebtes Mitglied geworden, wenn auch nicht im vollen Sinne des Wortes ein erstes Mitglied. Es fehlte ihm für die Tragodie, in welcher er lange Zeit ebenfalls beschäftigt wurde, der höhere Vortrag, und obwohl sein Organ wohltuend und fräftig war, fo stand ihm doch der gehaltene Ton des Verfes nie recht au Gebote. Es fehlte Schwung und innere Weihe. Er empfand das selbst und ersuchte mich beizeiten, ihn mehr und mehr dabon zu lösen und vorzugsweise dem Lust- und Schauspiele zu wid-Ebenso bat er frühzeitig, ihn dem älteren Sache auguführen. Ich tat bereitwillig beides, und wir wurden überraschend schnell und reich belohnt für diese Schritte. Der Uebergang erwies sich als ein wesentlicher Gewinn für ihn und das Institut. Lucas wuchs in den letzten fünf Jahren zusehends an Bedeutung und ward für das Fach älterer Militärs, jodialer bejahrter Kavaliere, braver alter Herren und edler Repräsentationsrollen ein erstes Mitglied des Burgtheaters. Sein unerwartet rascher Tod hat eine schwer auszusüllende Lücke gerissen.

Es ist ein wesentlicher Vorzug des Burgtheaters, daß es nicht bloß den Trägern eines Stückes, sondern auch den Geleitsrollen eine volle Aufmerksamkeit auwendet. Aus dieser Aufmerksamkeit entspringt eine gewisse Strenge und anderfeits eine überraschende Dankbarkeit für Darsteller oft unscheinbarer Rollen, und diese Strenge wie Dankbarkeit beben Schauspieler zweiter Linie allmählich bergestalt, daß man zweifelhaft werden kann, ob sie erste oder zweite Rollen darstellen. Lucas war, wenn man in der Wahl der Rolle seine stärksten Eigenschaften traf, wohl geeignet ein Schausviel zu tragen, und zwar speziell ein leichteres Schauspiel oder ein folides Luftspiel, dessen Charafter nicht ohne ernsten Anflug war. Sabelin zum Beispiel im "Fabrikant" war ihm ganz angemessen, und im Bustspiel diejenige Gattung, welche eine leichte Mischung von Leichtfinn, flottem Mut, beralicher anftandiger Gefinnung in fich vereinigt. Spielte er eine folche Rolle, fo machte er einen porteilhaften Eindruck, auch wenn es eine kleine Rolle war, und genügte, auch wenn diese Rolle das ganze Stud zu führen hatte. In militärischen Rollen, in wortkargen Repräsentationsrollen trat er immer günstig hervor, auch wenn die Aufgaben unscheinbar waren; er war ein trefflicher Pfeiler des Enfembles und ist als solcher vielleicht unersexlich. Im älteren Rache wuchs seine Wichtigkeit insofern, als für ältere Wänner die gute Haltung von doppelter Wichtigkeit ift, und ruhiges Sprechen ihm stets leichter war als rascher ober gar ungestümer Bortrag. Bergog Karl in den "Rarlsschülern" war hier die Grenzlinie, bis zu welcher er sich aufschwang. Man ahnte wohl allenfalls, daß die Diskuffion im vierten Afte feinetentreise nicht leicht geläufig war, aber man abnwenigen Punkten, und er entledigte fich berfelbr Aplomb, welcher einen gefälligen und auten G

Ganz innerhalb seines Umfanges war General Morin im "Pariser Taugenichts". Hier beckte er alle Anforderungen und gab

eine gang treffliche Figur.

Er ist nur etwa fünfzig Jahre alt geworden, auch ihn hat, wie Wilhelmi, ein Nierenleiden plöglich hinweggerissen. Der Verlust war für die Bühne fast ebenso empfindlich. Wilhelmi war stärker und mächtiger in origineller Persönlichseit und in stropendem Naturell; aber Lucas stand eben am Eingange einer neuen Lausdahn, er hatte für das glücklich begonnene ältere Fach nach menschlicher Berechnung wenigstens ein ganzes Dezennium vor sich, und seine Eigenschaften befähigten ihn zu allen jenen stattlichen Rollen, welche heutigen Lages so erssichreckend arm sind an Vertretern.

Borüber! Borüber! Der Tod mäht ohne Rücklicht auf Rühlichkeit und Berdienst; er spottet unserer Theorie in der Tragödie, und mit dem wertvollen Personale des deutschen Schauspiels scheint er am grausamsten umzuspringen. Fleck, Ludwig Devrient, Sophie Müller, Seydelmann sind er-

idredende Grabsteine.

# 52) Auguste Crelinger.

Bei der Todesnachricht dieser ältesten und ersten Schauspielerin des Berliner Hoftheaters ist eine Katastrophe aus der Lebensgeschichte derselben erzählt worden, welche vor mehr denn vierzig Jahren ein ungemeines Aussehen machte. Ihr Gatte wurde von einem Grasen erstochen. Es ist bemerkenswert, wie die Romantik heutigen Tages zivilisiert wird. Heutigen Tages lautet die Erzählung: Der Schauspieler Stich, damaliger Gatte der späteren Frau Erelinger, war sehr eisersüchtig, und als er eines Abends nach der Theatervorstellung, in welcher er beschäftigt gewesen, in Gesellschaft seiner Frau den Grasen Blücher antras, da stachelte ihn sein eizersüchtiges Temperament zu Beleidigungen des Grasen, und dieser berwundete ihn mit einem Dolche. Zum Teil wohl an den Folgen dieser Wunde ist Stich einige Zeit darauf gestorben.

Bor vierzig Jahren lautete die Erzählung: Der talents volle Schauspieler Stich, welcher sich in Chevaliersrollen außzeichnete, eilte eines Abends zeitiger, als man erwarten konnte, auß dem Theater nach Sause. Ein eifersüchtiger Arawohn trieb ihn, und richtig! er überraschte bei seiner schönen Frau den Grafen Blücher. Er wollte sich an diesem vergreisen, der Grafaber, ein Offizier, zog seinen Degen und rannte denselben dem Schauspieler Stich durch den Leib. Letzterer ist daran gestorben. — Dazu gesellten sich die naheliegenden Witze über einen "Stich", der solcherweise nomen und omen gewesen.

Darin stimmt die damalige und die jetzige Erzählung überein, daß Madame Stich furchtbar gestraft worden sei für diese Katastrophe. Das Publikum nahm in moralischer Entrüstung grimmig Partei gegen die Künstlerin, und diese war längere Zeit geradezu verhindert, auf der Bühne zu erscheinen.

Unschuldig oder schuldig, ihre Situation ist eine entsetzliche gewesen, und es begreift sich, daß alle Kritiker sagen: sie sei von jener Zeit an eine ganz veränderte Schauspielerin gewesen, vertiefter, innerlicher, bedeutender.

Auguste Düring geheißen, war sie als junges Mädchen, welches, nach der Berliner Sage, Orangen verkaufte — in Berlin und Norddeutschland sagt man Apfelsinen — Issland empfohlen worden, welcher damals das Berliner Hoftheater dirigierte. Schöne Gestalt und schönes Organ hatten für sie eingenommen, und er hatte sie engagiert.

Ihre Entwickelung war alücklich vonstatten gegangen, und ihre äußerlichen, trefflichen Mittel pagten bestechend für den Gang des Berliner Schauspiels, wie es fich nach Affland unter der Intendanz des Grafen Brühl ausbildete. Gana abgewendet von Afflandscher Richtung strebte Graf Brühl nach großem Stile, und forgfältig geschmückte große Kostümstücke kamen dergestalt an die Reihe, daß Berlin tonangebend wurde. Der Aufwand war stattlich und in der Tat auch gründlich und finnig. Von allen Vorstellungen wurden sorafältig ausgeführte Kostümbilder ausgegeben und in den Kunsthandel gebracht. Diese kolorierten Bilder wurden überall angestaunt, wurden an anbern Bühnen als Probebilder benütt, wurden in den Schulen kopiert und prägten den Schülern die Gestalten eines Königs Philipp, einer Königin Jabeau, eines Angurd und einer Albaneferin farbig ins Gedächtnis. Das Berliner Theater batte auch wirklich in Mattausch, Beschort, Krüger, Rebenstein stattliche Kräfte für das getragene Schauspiel und für die Deklamation, und der Begriff des Hoftheaters verschmolz gang mit dem Begriffe des Feierlichen.

In dieser Schule erwuchs die erste Liebhaberin Auguste Diefer Schule ift fie auch zeitlebens treu geblieben. Wenn jene Katastrophe tiefere Kräfte in ihr erwedt hat, so muß fie früher sehr kalt gewesen sein, denn was man an ihr aussetzen mochte in ihrer besten Reit, das war eine akademische Rühle, welche den beralichen Leidenschaften niemals einen unmittelbaren Ton zugestand. Darum waren Rollen wie die Goetheiche Sphigenie bis in ihr Alter das Beste, was fie au leisten vermochte, Rollen, welchen das Gleichmaß innewohnt und welche die Tiefen der Leidenschaft nur obenhin streifen. Dafür eignete fich denn auch ihre hohe, schöne Gestalt, ihr edles Antlit, welches der mimischen Wandlung sehr wenig Spielraum gab, und ihr glodenreines Organ, welches edel und wohls tuend klang. In rhetorischen, in sogenannten akademischen Aufgaben war fie trefflich am Plate und fie reichte fast bis aur Phädra, weil man auch in den leidenschaftlichen Szenen dieser Racineschen Gestalt eine gewisse Gebundenbeit hinnimmt als entiprecend für die sorafältig abgewogene Korm des Ausdrucks.

An den gewaltigen Figuren Shakelveares mochte die stolze Mutter Coriolans ihr noch zustehen, aber eine Lady Macbeth war ihr nicht ganz erreichbar. Dies wurde indes von ihrem Bublifum nicht bemerkt, und felbst die besseren dieses Bublikums vermißten kaum die ftarkere Innerlichkeit. Teils darum nicht, weil die schönen Mittel und Formen der Rünftlerin immer bestachen, teils darum nicht, weil die Brühlsche Epoche des bloß rhetorischen Wesens und Schwunges im Berliner Theater nie ganz untergegangen, sondern nur gesunken ist und durch keine ganze Wendung in eine lebensvollere Richtung des Schauspiels geleitet worden ift. Unter folden Umftanden erschien Auguste Crelinger bis aulest wie eine Gröke. Und das war fie auch, nicht bloß in diesem Zusammenhange. Die Frage ist aber wohl berechtigt, ob sie nicht unter stärkerer Leitung und wärmerer Anrequng auch einer stärkeren und wärmeren Entwicklung hätte zugeführt werden können.

Ihre zweite Verheiratung mit Herrn Crelinger, einem geistvollen, liebenswürdigen Manne bereitete ihr eine Häuß-lichkeit und einen Gesellschaftskreiß, welche ihr die Bildung der Zeit reichlich zubrachten. Zwei anmutige Töchter wurden von ihr der Bühne gewidmet, und im Unterrichte derselben wurde

sie beranlaßt, auch die bewegte Prosa des Schau- und Lustspiels zu lehren. Sie selbst spielte eine Zeitlang im Schauspiele und seineren Lustspiele wichtige Rollen und es sehlte ihr also durchaus nicht an Gelegenheit, den Bann zu durchbrechen, welcher sie abzusperren schien von dem Bechsel der Töne, von den blutvolleren Uebergängen der Smossindung.

Aber der Humor fehlte ihr völlig, und der überwältigende Einfluk einer Direktion hat ihr wohl auch gefehlt. Er muß von dem Geiste des Institutes ausgehen, welchem man angebort, er muß wenigstens von diesem Geiste unterstütt werden. Und das ist nicht geschehen. Das Berliner Hoftheater hat seit der Brühlichen Cooche keinen Bechfel erfahren, welcher ihm einen neuen Charafter eingebrägt hätte. Graf Rebern veranlakte nichts Neues, was Bedeutung gewonnen bätte: Herr von Rüstner belebte das Theater einigermaßen durch Regsamkeit. aber eine Reform des inneren ästhetischen Wesens lag außer seiner Sphäre, und Herr von Hülsen hat das Schauspiel ganz seiner Vorliebe für Oper und Ballett nachgesett. Die zweite Bälfte des Theaterlebens der Frau Crelinger war eine stete Alage über den Berfall. Zwei Rollen nur richteten sie ein wenig auf während ihrer letten Jahre: Die Rurfürstin im "Teftament des großen Aurfürsten" und die Königin Elisabeth im "Grafen Effer". Ermüdet trat fie vor kurzem ins Brivatleben. Hiermit wich die Spannfraft aus dem greifen Rörper, siebenzig Jahre alt starb fie im Monate April 1865. wissenhaftigkeit in ihrem Berufe machte sie zu einem Borbilde des dortigen Theaterfreises, und ihre schönen künstlerischen Eigenschaften sichern ihr einen ausgezeichneten Blat in der deutschen Theatergeschichte.

## 53) Carl Fichtner.

Der Abgang Fichtners wird allgemein als ein unersetzlicher Verlust des Burgtheaters bezeichnet. Mit vollem Rechte. Das Burgtheater hat vielleicht noch nie einen solchen erlitten. Auch die begabtesten Künftler und Künstlerinnen, welche dem Institute verloren gegangen sind, bedeuteten nicht so viel als Fichtner. Sie mochten in einzelnen Fächern ihn überragen, aber sie erreichten ihn nicht in dem ganzen künstlerischen Sein und Wesen, welches er in sich darstellte. Dies Sein und Wesen

war wie ein mildes Licht, welches das Burgtheater wohltätig beleuchtete. Zedermann, der Schauspieler wie der Zuschauer, nahm Teil daran. Wie viel Besonderes, wie viel Grelles daneben aufleuchten mochte, es reizte wohl, es verführte kaum, aber es verdarb auf die Länge nicht, man erkannte immer bald, daß das milde Licht Fichtners das wertvollere, daß es das künftlerische Licht sei, welchem man beifallen müsse. So war und wurde er die untrügliche Sonnenuhr für das Kunstinstitut.

Deshalb ist sein Verlust wirklich unersetlich. Und das sagt nicht genug. Unersetlich ist jeder Künstler von einiger Bedeutung. Eine Persönlichkeit, welche sich charakteristisch außgebildet hat in der Kunst, ist eben einzig und wird nicht ersett. Eine andere Persönlichkeit mit anderen Sigenschaften mag an ihre Stelle treten, wenn das Glück gut ist, und mag sich in anderer Richtung endlich ebenfalls als unersetzlich erweisen. Aber das, was einzig ist an einem Künstler von Bedeutung, das kehrt nicht wieder; die Natur wiederholt sich nicht in Nachahmung.

So hat man leider recht, beim Abgange jedes bedeutenden Künstlers mit Trauer zu sagen: er wird nie ersetzt werden. Aber bei Fichtners Abgange hat die Trauer noch mehr zu beklagen.

Fichtner hatte seine Persönlichkeit nicht bloß charakteristisch ausgebildet. Die Natur hatte ihn so glücklich organisiert, daß keine einzelne Richtung in ihm herbortrat, sondern daß er berschiedene Richtungen in sich bereinigte, und zwar ganz harmonisch bereinigte. Er war allmählich ein Thpuß der wohltuenden Menschendarstellung geworden, ein Ideal auf der Bühne für alle Gattungen guter Wenschen, sie mochten weinen oder lachen, spotten oder trösten.

Gerade solche Talente, welche etwas Universales der Kunst darstellen, welche den wohltuenden Eindruck der Kunst immer und immer ausüben, sie mögen Leid oder Freude äußern, sind die seltensten. Sie sehlen manchmal einem ganzen Jahrhundert.

Wie war dies entstanden? Ein schmächtiger, blonder Jüngling war er schon mit 17 Jahren zum Theater gekommen und hatte im südwestlichen Deutschland, vorzugsweise in den vorderösterreichischen Landen, seine Anfängerlaufbahn begonnen, welche ihn zur Weisterschaft ins Herz von Oesterreich sühren sollte. Sein Beginnen war mühselig und undankbar. Erwurde ausgelacht und war auf dem Punkte dem Theater zu ent-

sagen. Sine Aushilfsrolle, welche er einmal schnell übernahm, gelang besser und machte ihm wieder Mut. Der Zufall brachte ihn so jung und wenig versprechend wie er war, in den ersten zwanziger Jahren nach Wien ans Wiedner Theater, welches damals im Schauspiele, namentlich im großen Schauspiele, eine wichtige Bühne war. Auch hier gelang es ihm nicht, sich günstig hervorzutun, und es war ein unerwartetes Glück, daß er ins Burgtheater ausgenommen wurde, in welchem er lange Zeit für eine zweiselhafte Akquisition galt.

Ich sah ihn dort 1833 zum ersten Mal. Selbst damals noch, nachdem er also schon über zehn Jahre Komödie spielte, stand er noch ziemlich im Schatten. Er mußte mit Herzseld die heitern Konversationsrollen teilen, und die lebhafteren, dankbareren Rollen dieses Faches sielen Herzseld zu.

Aber gerade diese langsame Entwickelung ist segensreich für ihn geworden. Gerade dadurch haben sich alle Anlagen und Kräfte in ihm gleichmäßig ausgearbeitet, gerade dadurch ist er der gediegene Künstler geworden, welcher nichts Einzelnes auf Kosten des Ganzen in sich gesördert, nichts sprungweise und oberslächlich in sich entwickelt hat. Eine reine, kindliche Natur, war er nach keiner Richtung hin mit blendenden Gaben ausgerüstet, weder mit geistigen noch mit leidenschaftlichen. Er war darauf angewiesen, immer mit allen seinen Krästen einzutreten und gewissenhaft zu schalten. So entsprang und entwickelte sich in ihm der Sinn für das Ebenmaß, welches ihn später so hoch emporgehoben hat über all seine Kunstgenossen.

Kür diesen Weg hatte ihn denn auch die Natur ungemein Der schmächtige Jüngling wurde körverlich ein beaünstiat. tadellos wohlgebildeter Mann. Ein wohlgeformter Kopf mit anmutiger Gefichtsbildung, an ein griechisches Modell gemahnend, und in diesem Antlike ein seelenvolles, treues Auge: eine Gestalt, wie die des Antinous, welche auch im vorrückenden Alter beinahe gar nicht wechselte: Sand und Juk fein und graaiös. Dazu ein angenehmes, weiches Organ, welches sich geschmeidig und nachgiebig erwies für jeden Wechsel der Stimmung, für den wärmsten Gefühlston wie für den dreisten Klana der Lustigkeit. Und endlich ein Sprachakzent, welcher die für Wien willkommene Mitte einhielt zwischen vornehmem Hochdeutsch und bequemem Umaanaston, die schweren Umlaute ü. ö und äu nicht gerade so tief und korrekt füllend, wie es die

Sprachlehre verlangt, sie aber auch nicht so verdünnend, wie der süddeutsche Akzent sich's gestattet. Die Jugendjahre, von Coburg ausgehend, und in rein deutschen Ländern verlebt bis zur Zeit, welche den Redeakzent des Wenschen dauernd feststellt, hatten diese für den Schauspieler so wichtige Eigenschaft seinen Naturgaben glücklich zugetan.

Unter solchen Umständen wuchs er und wuchs er wie ein ebler Baum, der sich langsam aber fest aus dem Gestrüpp emporarbeitet, jedes Jahr seinen Maiwuchs frisch und kräftig kerzengerade in die Höhe treibt, sich regelmäßig und immer schöner verästet und in den Zweigen ausbreitet, und nach ungefähr zwanzig Jahren für alle West erkennbar dasteht als Musterexemplar eines schönen Baumes, welchem nicht Sturm noch sonstige Unbill des Wetters mehr etwas anhaben kann, eine Freude für jeden, der ein glücklich gediehenes Werk mit Rührung und innerem Genüge anschaut.

Dieses Naturgemäße und Allmähliche der Fichtnerschen Entwidelung hat es mit sich gebracht, daß er alle Einflüsse seiner Atmosphäre naturgemäß und allmählich, das heißt vollkommen echt in sich aufgenommen hat. Unter dieser Atmosphäre verstehe ich den Stil des Buratheaters, die Stimmung des Bublikums, den Geschmack der Zeit. Die einfache Wahrheit fünstlerisch wiederzugeben, sie frisch anmutend wiederzugeben, sie im Lone tröstlicher Gemütlichkeit wiederzugeben, war Stil, Stimmung und Geschmad des Burgtheaters, des Publikums und der Reit. Innerhalb dieser Grenzen bildete er sich bollständig aus, und wer weitere Bedürfnisse vom Schauspieler befriedigt sehen wollte, der muß sich mit seiner Forderung an jene Atmosphäre halten und sie in Rede ziehen. Fichtner als ganz organisch erwachsener Künstler konnte nur das bieten, was sich ihm dargeboten hatte. Man spricht viel davon, daß er vorzugsweise an Korn seine Studien gemacht habe. Das mag wohl sein. Die Studien machten sich in ihm von selbst durch Anschauung. Er gewann wenig ober nichts auf theoretischem Wege, er gewann alles durch die unmittelbaren Eindrücke, welche sein Talent empfing und welche sein Talent von selbst verarbeitete. Die echte Künstlernatur lebt und webt eben innerhalb bessen, was wir Talent nennen. Das Talent ist ihreeigentümliche Kähigkeit. Sichert sie fich, wie bei Fichtner, durch naturgemäße und allmähliche Entwidelung vor Fehlgriffen

und Berzerrungen, so ist sie auf einer gewissen Sobe auch sicher in jeglicher Aneignung. Sie abmt nicht mehr äußerlich nach, sie eignet sich an, indem sie das Neue in sich entstehen und wachfen läkt. So hat Fichtner von Korn gar nichts nachgeahmt. Gewisse wienerische Naturlaute etwa und Sandbewegungen in fröhlicher Richtung mögen gang auf ihn übergegangen fein. Aber diese waren nicht bloß Korns, sie waren Gemeingut wienerischen Besens, und Korn ober ein anderer auter Schauspieler waren nur die Vermittler für Kichtner. Am einflukreichsten hätte Korn auf ihn sein können durch seine Saltung. In einer gewissen Zurudhaltung — das fremde Wort "Reserve" drudt es am deutlichsten aus — bestand Korns feinste Macht. darin ist er einflukreich auf Fichtner gewesen. Aber wie beschränkt, wie organisch! Fichtner bat davon nur in sich aufgenommen, was in sein Wesen pakte, nur das fünstlerische Mo-Korn war vornehmer, weil die Aurüchaltung, die Baffivität, die Regative, das abwartende, ruhige Etwas, welches der Ausgangsbunkt sogenannter Bornebmbeit ist, ihm eigentümlich war. Dies gerade war Kichtners Eigentümlichkeit nicht. Er war positiver, war blutvoller und lebendiger, und so brachte das Kornsche Motiv in ihm ganz andere Figuren bervor, als Korn gegeben hatte. Dies wußte auch das instinktive Talent Fichtners ganz genau. Es sträubte sich vor svezifisch Rornschen Rollen. Aber nur vor solchen, die eben im Kornschen Besen volle Deckung gefunden, und welche nichts Besonderes übrig ließen für das Fichtnersche Wesen. Ich war anfangs erstaunt, als er mir die Rolle des "Ringelstern" in "Bürgerlich und Romantisch" ablehnte, und hielt die Ablehnung für eine Grille. Bei ausführlichem Gespräch darüber wurde ich jedoch inne, daß er von seinem Standpunkte ganz Recht hatte. Er machte diesen Standpunkt nicht in ästhetischen Theoremen geltend, aber die Merkmale der Rolle, welche er anführte, gingen alle aus der vollen Renntnis dessen hervor, was die Rolle haben müsse und was er nicht habe.

Auffallender habe ich andere Weigerungen Fichtners gefunden, gewisse Kollen zu übernehmen, Kollen, für welche ihm alle Eigenschaften zu Gebote standen. Ich nenne nur den Höhmarschall von Kalb in "Kabale und Liebe". Nachdem Fichtner ins ältere Fach übergegangen war, schien doch diese Rolle ganz geeignet für sein Talent; und besonders günstig

Beilen, Theaterfrititen und bramaturgifche Auffate von Seinrich Laube.

mare feine Darftellung berfelben für das Stud gewesen. Den Michtnerschen Sofmarschall Ralb batte doch Ferdinand wahrscheinlich finden können als begünftigten Liebbaber Luisens. und die wundeste Stelle des Studes ware verdedt gewesen. Man weik ja, wie einschmeichelnd und anmutig Fichtner alles au geftalten wußte burch feine graziofe Perfonlichfeit, burch sein mildes, wohltuendes Organ, durch allerlei Merkmale innerer Gutmittiakeit, welche er in kleinen, oft aans fleinen Aeukerungen anzubringen liebte. Der alte Liebhaber hätte vielfach burchaeschimmert in dem feinkomischen Geden, und manche Dame batte ausgerufen: "ja, diefer Fichtnersche Hofmariciall macht es begreiflich, daß Ferdinand eifersüchtig wird! - Richtner aber erklärte mir positiv, daß er diese Rolle nicht spielen könne und wolle. Warum nicht? — Seine Gründe waren schwach. Es lagen offenbar andere im Sintergrunde als diejenigen, welche er aussprach. Oder war es Instinkt des Zalentes? Hierbei glaub' ich das nicht. Sein Talent batte Richerlich nichts gegen die Aufgabe, welcher es vollkommen gewachsen war. Bahrscheinlich war seine Gewohnheit, seine Neigung dagegen eingenommen. Eigentlich liebenswürdig darf Ralb doch nicht fein; das empfand der Kunstfinn Fichtners, und - er vermied wohl alle Rollen, denen innere Liebenswürdigfeit nicht auftand.

Hierbei also stoßen wir an eine Grenze seiner künstlerischen Bedeutung: er mochte der Liebenswürdigkeit nirgends gang entsagen. Es würde zu weit führen, wenn dies Thema gang erörtert werden sollte. Ein gewisser Grad von Liebenswürdigfeit ift jedem Künftler unerläklich: ohne diesen anziehenden Blid gewinnt kein Kunstwerk die Teilnahme des Beschauers. Selbst der Bösewicht braucht diesen Hauch anziehender Menschlichkeit, sonst wirkt er bloß abstoßend, bloß widerwärtig, und gerstört den Eindruck des Kunftwerkes, welches ja nur innerhalb menschlicher Bedingungen besteht und richtig wirkt. Sier aber stehen wir mit Fichtner bor der Frage: ob der Künstler grundfählich ober instinktmäßig all' den Aufgaben aus dem Bege gehen dürfe, welche keine unmittelbare Aeuferung der Liebenswürdigkeit zulassen? — Das darf er gewiß. Er spielt ja so mancher Reit seines Lebens nur Liebhaber, und wenn er sie gut und schön spielt, so ist er ein wertvoller Rünftler. Die Frage wird erst schwer, wenn ein Talent wie das Richtnersche auch in Charakterrollen übergeht, und auch darin die glücklichste Begabung entwickelt. Da darf man untersuchen, ob die Liebenswürdigkeit, die wohltuende Grundeigenschaft des Fichtnerschen Wesens, ihn nicht am Ende doch von dem letzten Schritte zum großen Künstlertume abgehalten habe. Denn das große Künstlertum umfaßt alle Seiten des Menschen, nicht bloß die Lichtseiten.

Ich bin der Meinung, Fichtner hatte auch die Fähigkeit zum großen Künstlertume. Ich habe die deutlichsten Symptome gesehen, namentlich in Proben, bei denen oft Töne angeschlagen werden, welche das Publikum nie zu hören kriegt, weil die Konvenienz abschwächend eintritt. Namentlich an stehenden Theatern, die einen bestimmten Kreis des Publikums haben, bildet sich auch ein bestimmter Gradmesser aus für den Schauspieler, und dieser Gradmesser wirkte sehr streng auf Fichtner. Gerade das machte ihn einem großen Teile des Publikums so wert!

So viele Vorteile also ein stehendes Aublikum, ein mit den Schauspielern vertrautes Aublikum bat — ohne einen Nachteil ist es nicht. Und zwar nicht ohne einen großen Nachteil. beschränkt die Poesie auf den Kreis, welcher gerade in diesem Publikum heimisch ist. Oder wenigstens herrschend. ift am Ende in jedem Publikum alles vorhanden, aber es kommt nicht alles auf. Es bildet sich ein Lieblingsgeschmack aus, es niftet sich Borliebe ein, und diese gebärdet sich allmählich gesetzeberisch. Wer möchte verkennen, daß im Burgtheater das Gefällige und Beiche vorzugsweise die Gunft des Bublikums geniekt, dak die Träne, auch die weichliche, besonberen Anwert erreicht, und daß die ungemütliche Größe kein Echo findet, das Gewaltige fast nur erschreckt, und die herbe Geisteskraft ohne Anklang bleibt. Bon dieser Signatur werden alle Schauspieler beteiligt. Sie merken sehr bald, was gefällt und wirkt, und was nicht gefällt und nicht günstig wirkt. Danach richten sich ihre Studien. Das Bublikum weint leicht und gern, also wird der gefällige Schausvieler, um felbst zu gefallen, leicht und gern weinerlich. Das Groke und Starke in der Berbigkeit seines Geistes ober in der Strenge seiner Form lieut dem Schaufvieler ohnehin nicht nabe, denn neun Behn teile der schauspielerischen Tätigkeit haben nichts damit zu icaffen — er macht fich's also kleiner und sanfter, wenn die

Rolle es durchaus verlangt, und so wird am Ende alles behaglicher, da alle nach dem Einklange mit dem Publikum streben, und die ganze Stimmung wird eine mäßige. Es sehlt auch, nicht an ästhetischer Beschönigung, welche die Mäßigkeit als ein wesentliches Werkmal der Kunst preist, und nicht mit Unrecht preist. Es kommt nur auf den Grundcharakter des dramatischen Stoffes an. Die hohe Tragödie möge nur zusehen, daß sie nicht zur Empfindung des bürgerlichen Trauerspieles hinab gemäßigt werde, und daß den Künstlern nicht die strenge Zeichnung der Charaktere verloren gehe, denn es haben nicht alle Charaktere die Bestimmung, bloß gefällig zu wirken.

In dieser Richtung hat wohl auch Fichtner mehr nachgegeben, als sein Talent nachzugeben brauchte. Sein Talent war jeder Ausdehnung sähig in der Charakteristik, auch im Bereiche der Tragödie. Er war begabter als die, welche ihn berieten und welche auf ihn einwirkten. Ich habe da nie eine beengende Grenze in ihm entdeckt.

Die Begrenzung in ihm lag höchstens in dem Bereiche, welchen man speziell "Geist" nennt. Aber wie reizend wußte er dies sich und dem Publikum zu verbergen. Solche Kollen, welche speziell Geist brauchten, stattete er mit Eigenschaften aus, welche jedermann bestachen und den Gedanken kaum aufkommen ließen, es sehle doch wohl das entscheidende Merkmal der Kolle. Wo gäbe es auch Talent ohne geistiges Fluidum, und sein Talent trat in solchen Fällen in die Bresche mit all seinen Hilfsmitteln. So gilt Conrad Bolz in Freytags "Journalisten" für eine der besten Kollen Fichtners, obwohl ihr die geistige Schärfe sehlte, die ihr innewohnen soll. So war sein Marquis Auberive in der "Oeffentlichen Meinung" eine unvergeßlich schöne Figur durch Erscheinung, Haltung und Mimik, obwohl die scharfe Kede ausblieb, welche dem Charakter der Figur unerläßlich ist.

In einem andern Bereiche dagegen, welcher ihm in der Jugend ebenfalls fern gelegen, ist er von Jahr zu Jahr gewachsen. Gerade hier möchte ich an das Bild vom "schönen Baume" erinnern, welcher sich mit jedem Frühjahre reicher und üppiger ausbreitet, je tiefer sich seine Burzeln befestigen, je gediegener der gesunde Saft in den Stamm dringt. Denn dieser Bereich gehört vorzugsweise dem Mannesalter an, wenn es naturgemäß gekräftigt worden ist. Es ist jenes Spiel des

Geistes, welches gleichsam einen Uebermut der inneren Gesundheit verrät, und welches wir mit dem vieldeutigen Namen Humor bezeichnen. Bielbeutig, denn der Begriff des Humors hat bundert Strablen. Der humoristische Strahl Kichtners nahm seinen Weg mitten durch alle liebenswürdigen Eigenschaften Kichtners hindurch. Er war von ansprechender Leichtigkeit und von gewinnender Heiterkeit. Er war nicht die wuchtige Kraft des Komikers, aber das volle Behagen fröhlicher Laune, und diese Eigenschaft besonders öffnete ihm zahllose Rollen und zahllose Berzen. Rabllose Rollen, denn er vergolddete durch seine liebenswürdige Laune die dürftigsten Aufgaben, und er war den Menschen besonders dadurch willkommen, dak er eine behagliche und fröhliche, ja geradezu wohltätige Stimmung erwedte, die schönste Wirkung der betteren Runft.

Sebr reichliche Auskunft über Kichtners Künstlerschaft aewährten die Proben. Er brachte stets das volle Bild seiner Rolle schon auf der ersten Probe zur Anschauung. Die Rolle entstand bei ihm nicht, wie dies bei vielen Schauspielern der Fall ift, im Laufe der Proben, sie war schon mit allen Umrissen fertig in ibm, er füllte nur die Umrisse mit Karben aus. er erganate nur. Gein fünstlerisches Raturell ließ nicht zu, daß er Unzusammenhängendes auswendig lernte. immer von einem Wittelbunkte aus und strebte von vornherein einem Ganzen zu. Dies Ganze stellte er fest auf den Broben, und awar mit gewissenhafter Aufmerksamkeit. folgte deshalb auf der Probe dem ganzen Stude genau, und wo nur der kleinste Rug auftauchte, welcher dem Bilde seiner Rolle im mindesten zu widersprechen schien, da wurde er unruhig und drang auf Aenderung oder Erwägung. Er war im besten Sinne des Wortes ein Ensemble-Schausvieler, welcher das Ganze über alle Einzelheiten stellte, auch wenn diese Einzelheiten ihm augute kamen.

Er strich sich sogleich die dankbare Nuance aus seinem Spiele und trat bescheiden in den Schatten, wenn diese Nuance irreführen konnte über den Zweck und Sinn des Ganzen. Darin war er, und zwar aus reinem, geläutertem Kunstsinn, ein Musterbild für alle Schauspieler. Wer konnte ihn je der geringsten Uebertreibung, des Heraustretens aus dem Rahmen zeihen? Niemand. Es widerstrebte geradezu seiner Natur,

weil sie eben eine volle Künstlernatur geworden. Das Charaktergeset, welches ein jedes Stüd in sich trägt, war ihm heilig, er verletzte es nicht mit einem Hauche, auch wenn ihm dieser Hauch stürmischen Beisall hätte eintragen können. "Ich bin doch nicht zu weit gegangen?" het er mich hundertmal gefragt, wenn er mit Beisall überschüttet hinter die Kulisse trat. Die künstlerische Wahrheit im sprödesten Sinne des Wortes war sein Gewissen, und gerade dadurch war er ein unschätzbarer Halt des deutschen Schauspiels. Wie oft habe ich gesehen, daß er Verächter des Theaters stutzig gemacht, daß er sie dis zu dem Ausruse bekehrt hat: "Ja, wenn alle so spielten, dann könnte man Interesse sassen wissen die Konnervallen. Wir müssen den Prechen, wie von etwas Vergangenem!

Doch nein, sein Beispiel vergeht nicht. Er hat schon segensreich eingewirft auf die, welche ihm nachfolgen. Jede Voll-

tommenheit ift ein unbergänglicher Schat.

## 54) Reinrich Anschütz.

He inrich Anschüß war zu Lucau in der Lausitz geboren, kam aber schon in früher Jugend nach Leipzig, wo seine Bater ein kleines Amt zu verwalten hatte. Leipzig also ist die Baterstadt unseres Künstlers gewesen. Am Ende des "Brühls" bei der Jacobspforte ist er aufgewachsen.

Die gute sächsische Gewohnheit, für die Kinder nach gründlicher Schulbildung zu trachten, womöglich sogar nach gelehrter-Erziehung, brachte den jungen Heinrich ins Symnasium und

auf die Universität.

Seine Jugend fiel zusammen mit dem großen Frühlinge unferer poetischen Literatur. Im nahen Jena und Weimarblühten Goethe und Schiller. Man sah sie sogar zuweilen persönlich in Leipzig. Roch heute erzählt die Tradition von einem Erscheinen Schillers im Leipziger Stadttheater und von einer achtungsvollen Huldigung, welche das Kublikum dem damals schon verehrten Dichter dargebracht.

Was Bunder, daß der dichterische Enthusiasmus die Schüller und Studenten Leipzigs erfüllte; was Bunder, daß unser-Heinrich sich ihm mit Leib und Geele hüngeb. Nach Lauch-

städt, einem Badeorte unweit Merseburg, wurde gewandert, um die Weimarschen Schauspieler dort spielen, vielleicht auch gelegentlich ihren Direktor Wolfgang Goethe zu sehen. Selbst die zwei Tagesmärsche zu Fuß dis Weimar wurden in den Ferienwochen unternommen, um namentlich die "Räuber" aufführen zu sehen und das Parterre von Studenten zu begrüßen, welche zwei Meilen weit von Jena eingewandert kamen, und "Ein freies Leben führen wir" mitsangen zur Unterstützung der kleinen Zahl von Räuberkomparsen auf der Bühne.

Bas Bunder, daß diese literarische Kunstwelt die Grundlage wurde für einen Jüngling, welcher in kräftiger Körperbeschaffenheit sich hinlänglich unterstützt fühlte, jene poetischen Schöpfungen kräftig vorzutragen.

Dies ist ein charakteristisches Zeichen der Theaterwelt zu Anfang unferes Sahrhunderts: poetischer Enthusiasmus führte junge Leute zahlreich zum Theater. Die sogenannte "Karriere" nach jekigem Begriffe locte niemand auf die Bühne. Gegenteil! Der Schauspielerstand selbst tauerte viel mehr als jest im bedenklichen Winkel, und man verzichtete als Schauspieler auf bundert Vorteile der gesellschaftlichen Lebensftellung. Daraus erklärt sich, daß in früherer Zeit borzugsweise nur stärkere Naturen als jett Schauspieler wurden. Das Wagnis war größer. "Man wird totgeschossen, oder man wird ein Beld!" hieß es. Natürlich waren auch diese stärkeren Naturen bon febr berichiedener Beschaffenheit, und feineswegs alle wurden von literarischem Enthusiasmus getrieben, keineswegs alle gingen mit einer sittlichen oder auch nur mit einer Literarischen Grundlage in die Schlacht, wie Beinrich Anschütz. Es ift fehr lehrreich, die theatralische Laufbahn andrer starker Naturen neben der seinigen zu verfolgen und anzuschauen, wie der Mangel an autem Fundamente sich an den meisten gerächt, sobald die bloß naturalistische Lebensfraft beim Berannahen der Altersschwächen verdampft, während Anschüt gefestet und mächtig bleibt bis ins höchste Alter.

Sein innerer und wahrer Zusammenhang mit der poetischen Bildung seiner Jugendzeit hat ihn von seinen ersten theatralischen Schritten an dahin geführt, daß er seine Laufbahn als ein Studium begann, als ein Studium beharrlich fortsührte und als ein künstlerisches Studium täglich und stündlich weihte und adelte. So versiel er nicht, wie viele seiner gleichbegabten Kollegen, dem Spiele des Zusalls, welches heute günstig, morgen ungünstig ist, nein, er bildete sich Grundsätz für seine Kunst, die ihn unabhängig machten vom Wechsel der Stimmung, ja vom Wechsel des Schickals. Denn wer etwas ganz weiß und kann, der steht immer fest und gut, wie auch die Dinge wechseln, und eine ausgebildete Welt in uns, sei sie groß, sei sie klein, erwirdt sich immer Teilnahme und Achtung.

Dreiundawangig Jahre alt, verließ er 1808 sein begonnenes theologisches Studium und ging nach Rürnberg zum Es war die Zeit der Navoleonischen Berrschaft in Theater. Deutschland. In Königsberg und Danzig, wo er seine nächsten Engagements fand, erlebte Anschüt alle die Weben bis zum ruffischen Feldzuge, und fog für fein ganzes Leben eine kräftige patriotische Gesinnung ein, welche zahlreichen Gebilden seiner Runft den tiefen und gefunden Lebensodem verlieb. Dann kam er nach Breslau, welches damals, im Jahre dreizehn, ein Sammelpunkt wurde für den Befreiungstrieg. Unter fo gehobener Stimmung, die er lebhaft teilte, ward er dem dortigen Publikum sogleich sympathisch, und die Reibe von Jahren bis 1821, welche er am Breslauer Theater verbrachte, ist Die Schlufepoche feiner borbereitenden Ausbildung gewefen. Als er 1821 ins Burgtheater berufen wurde, war sein kunft-Ierisches Besen schon in allen Sauptlinien festgestellt.

Er hatte den Dienst in allen Waffengattungen der Bühne dreizehn Jahre lang gründlich durchgemacht, er hatte, wie es damals Sitte war, seinen Don Juan gesungen neben dem grimmigen Grafen von Sabern, er hatte in Pantomime und Posse wirksam sein müssen, wie im Trauerspiele. Aber das Ideal seiner Studentenzeit, die Rollen der klassischen Dichter, hatte er getreulich sestgehalten, und die Uebung der dazu nötigen Technik hatte er keinen Augenblick vernachlässigt.

Dennoch wurde ihm der Eintritt ins Burgtheater 1821 nicht leicht gemacht. Die Vorliebe für das Bekannte trat auch ihm entgegen. Das Ansehen der Veteranen Lange und Koch machte ihm viel zu schaffen, und selbst die naturalistische Begabung Heurteurs beeinträchtigte seinen Ausschwung in der Gunst des Publikums. Er erzählte davon oft in späteren Jahren, namentlich von der Schwierigkeit, welche er mit einer

seiner besten Rollen, mit dem alten Miller in "Kabale und Liebe" gefunden. Es war dies eine sehr beliebte Rolle Kochs gewesen, und man fand in der Darstellung derselben durch Anschütz viel zu tadeln und vermiste viel von der trefslichen Leistung Kochs. Die spätere Zeit war einstimmig darüber, daß gerade diese Rolle mustergültig von Anschütz gespielt würde, "und doch", pslegte er zu sagen, "hab ich sie später um kein Haar anders gespielt, als da ich sie zum erstenmal spielte." Der Rachsolger hat eben immer Vorurteile gegen sich.

Außerdem war auch das Fach, welchem er vorzugsweise damals oblag, das Fach der Helden, und darunter glänzender Helden, seinem Aeußern nicht so entsprechend wie sein späteres Fach der Peldenväter und Bäter. Er war fräftig gebaut, aber nur von Mittelgröße. Der Hals war kurz, und Arm wie Bein erschienen vielleicht deshalb an dem stattlichen Rumpfe ebenfalls um eine Linie verkürzt. Und wenn sie dies auch nicht waren, sie gewährten nicht den Eindruck voller Schönbeit, welche man von der Peldengestalt erwartet. Was der späteren Batergestalt zugute kam in der stark und scharf gezeichneten Figur, das mochte an Zauber vermißt werden im Austreten eines poetischen Pelden.

Ueberhaupt war der Begriff des Zaubers, jenes poetischen Schimmers, welcher in der Kunst wie ein Himmelsschein um die Gestalten schwebt, dem Künstler Anschütz nicht in die Wiege gelegt. Bei allen Figuren, welche dieses Schimmers zum bollen Eindruck bedürsen, versagte ihm äußere wie innere Begabung die vollen Mittel. Er schien dies selbst zu wissen, und es war bewunderungswürdig, wie er das im Einzelnen zu erseten suchte, was ihm als Ganzes versagt war. Seine verständige künstlerische Bildung suchte und sand alsdann eine Menge einzelner Anhaltspunkte in der Rolle, welche musivisch das zusammenstellten, was dem ganzen Organismus sehlen mochte. Hierin war er künstlerisch geradezu geistvoll, er setzte an unscheinbarer Stelle Lichter auf und suchte einen Hintergrund zu beleuchten, welcher wohl seinem Kunstverstande erreichbar war, nicht aber seinem Kunstvermögen.

So erzwang er Achtung für seine Kunstgebilde, auch wo seine Naturgaben das Bild der Dichtung nicht ganz decken konnten. Wie stark mußte seine Wirkung sein, als er mehr und mehr in das ältere Fach eintrat, welches jenen Schimmer entbehren konnte, welches vorzugsweise innere Tüchtigkeit und fittliche Wärme forderte. Hier bedte er, besonders in bürgerlicher Sphäre, die dichterischen Gebilde so ganz und voll, daß sie eine Lebenswahrheit ohnegleichen ausströmten.

Und zwar vermochte er dies von einem Vole des Menschen bis zum entgegengesetten, vom Schwerz dis zur Lust, vom verzweiflungsvollen König Lear dis zum leichtsinnigen Bruder Liederlich Falstaff, dis zum ewig lachenden Wollig in einem unbedeutenden Anekdotenstücke, welches sich um die Bizarrerien Karls des Zwölsten bewegt. Eine starke volle Menschennatur war ihm verliehen, und er hatte sie für den schauspielerischen Zweck so trefslich gebildet, daß ihm jederzeit, wie einem Orgelspieler, alle Register zu Gebote standen.

Belden Fleiß hatte er seinem Organe zugewendet, welchen Fleiß dem Bortrage! Dem Bortrage in mannigfaltiger Art. Der deklamatorische war bis aur Meisterschaft von ihm gepfleat, und doch war nicht der kleinste Ueberrest davon zu spüren, wenn er auf der Szene erschien und eine Rolle zu svielen batte, welche nichts Deklamatorisches bertrug. Niemand konnte da den Deklamator in ihm entdeden, die Worte fielen da so natürlich von seinen Lippen, wie es die ansbruchslose Plauderei nur fordern konnte, sie setten so behaglich um nach dieser ober jener leichten Wendung des Charafters, sie erhoben sich au greller Steigerung, und in all diefen Gangen und Wiebergangen war keine deklamatorische Spur, war unmittelbar dramatischer Lon. Ja selbst im gesteigerten rednerischen Affekte auf der Bühne wußte er stets das dramatische Motiv der Rede so zu beleben, daß die Rede grundverschieden war von einem deklamatorischen Vortrage.

Wie hatte er aber auch sein Organ geübt! Wie hielt er es stets in Uebung durch lautes Memorieren seiner Rollen. Dieser wohlklingende hohe Bariton war wie ein musikalisches. Instrument geschult. Er bat oft, diese oder jene Rolle um einige Lage zu verschieben, weil dieser oder jener Lon, von der Witterung angegriffen, nicht leicht angeben wollte. Manchmal war's nur ein Viertelton, und er brauchte ihn nur in einer einzigen Szene, nur für ein einziges Wort, aber, meinte er, die Bollständigkeit der Rolle würde ja doch darunter leiden! — Er war die künstlerische Gewissenhaftigkeit selbst.

Die oberfläcklichen Theaterstimmen sprechen solcher Gewiffenhaftigkeit gegenüber gern von Bedanterie. Sie sprechen eben oberfläcklich und vermengen aus autem Grunde Sorgfalt mit Beinlichkeit. Sorafalt ist jeder Runft unerläklich und bem deutschen Schauspieler insbesondere zu empfehlen. teine fremde Buhne, welche an forgfältiger Borbereitung des Kunstmaterials unsere deutsche Bühne nicht überträfe. Wort ist stark, aber es ist leider wahr. Und ein Borbild, wie Beinrich Anschüt, ift der deutschen Buhne aukerst beilfam. Sebet bin, wie viel begabte Schausvieler neben ihm bersunken find, weil fie die niedrigste Rotwendigkeit vernachläffigt baben. die Rotwendiakeit ihre Rollen zu lernen. Wie kann man ein Aunstaebilde schaffen, wenn man nicht einmal Berr des Materials ist, aus welchem es geschaffen werden soll! schädigt das deutsche Theater so tief, als die Abhängigkeit deuticher Schauspieler vom Souffleur. Die sogenannten Genialen rühmen sich sogar, wie geschickt sie sich in dieser Abhanaiakeit au helfen wiffen. Sich helfen fie, aber der Dichtung helfen fie Baufen, Lüdenbüßer, Verichleppung und Entstellung bes Dialogs wie der Situation, das bringen sie zuwege und, wenn fie recht dreist find, einen wüsten Applaus für ein unvassendes Extempore, tura, die miklichsten Rudfälle in die Stegreif-Romödie der Hanswurftzeit. Nein, von dieser Genialität besaß Meister Anschütz nichts. Seine Meisterschaft beruhte darin, daß er die Dichtung als ganzes in sich aufgenommen, daß er seinen Teil daran, seine Rolle, gründlich sich eingeprägt hatte und immerdar schon bei der ersten Brobe bis auf die kleinsten und feinsten Züge vorbereitet war. Nichts machte ihn unglücklicher. als wenn ihm nachgewiesen wurde, daß irgend ein kleiner Bug feiner Auffassung nicht genau stimme zum Sinne des Ganzen. Standhaft, hartnädig verteidigte er seine Ruance, und nur den schlagendsten Gründen ergab er sich seufzend. Ratürlich! Riemals lernte er eine Rolle nur äußerlich, er eignete sie sich an als ein organisches Wesen, es war ihm also eine organische Störung, wenn etwas daran geändert werden follte. Die einzelne Aenderung bedünkte ihn eine Aenderung des Ganzen. und er wurde erst berubigt, wenn man ihm nachweisen konnte, daß der bestrittene Bug keine wesentliche Eigenschaft des Charatters verändere. Er fouf aus dem Ganzen, er schuf wenigitens für ein Ganses.

Benn man sich bemüßigt fühlte, mit ihm zu rechten über eine Rolle, so betraf dies nie Unbollkommenheiten. Es betraf eine Auffassung, betraf seine Eigentümlichkeit, betraf ein System, vielleicht eine Manier.

Mancher Gegner ging davon aus, daß Anschütz das Milbe in Beiches, das Barme in Sentimentales verwandle, daß er geistig Edles zu gemütlich Bohlwollendem verkleinere, daß er das Rührende über das richtige Waß ausbreite und in dieser sicheren Birkung auf ein tränenseliges Publikum in Manieriertheit gerate.

Diese Borwürfe, an und für sich sein, sind nicht frei von Spissindigung. Sie sind nur geltend zu machen, wenn alle einzelnen Anschützsichen Rollen aussührlich zergliedert würden. Da möchte wohl hie und da eine Rolle den Einwand begründen, daß sie zu weich angelegt gewesen. Aber im allgemeinen kann man namentlich nicht einräumen, daß er geistig Soles verkleinert habe. Berändert vielleicht in sittlich Soles. Er war in allen Ausdrücken und Ausbrüchen sittlichen Adels von erschütternder Araft; und seine Fähigkeit der Rührung war von unzweiselbafter Macht. Der Gegner müßte also an bestimmten Beispielen nachweisen, daß er das geistig Johe zuweilen nur in die Sphäre der sittlichen Größe gezogen, und daß er zuweilen die Rührung angewendet habe, wo die strengere Herbigkeit gesordert werden konnte.

Diese Gegnerschaft erklärt sich wohl am besten daraus, daß man seinen Beruf für das bürgerliche Drama noch größer gefunden hat, als seinen Beruf für das höhere Drama. Die Söhepunkte seiner Birksamkeit lagen allerdings im bürgerlichen Drama, oder um es richtiger auszudrücken, in der rein menschlichen Darstellung derjenigen Rollen, welche nicht den idealen Schwung zur Grundbedingung hatten. Er wußte sehr wohl, was dieser ideale Schwung verlangte, und setze in wirksamer Beise all seine wohlgeschulten Kräfte in Bewegung, wenn seine Rolle ihn an den Olymp führte. Aber man erkannte, daß da eine erhöhte Anstrengung vor uns stattsände, während man bei reinmenschlichen Aufgaben die natürlich innewohnende Wacht empfand, und sich ihr hingeben konnte ohne Besorgnis, wie ohne Ueberlegung.

Die berühmte Rolle des König Lear scheint dem zu widersprechen. Sie scheint es nur. Welche Szenen sind dem Aubli-

tum unverlöschlich eingeprägt aus dieser Rolle? Der groke Schmerzesausbruch des Baters über den Undank seiner Töchter und das Erwachen aus dem Wahnsinne, das Wiedererkennen Beide Szenen waren von überwältigender Macht, bon ergreifender Rührung. — beide Szenen geboren zur Darstellung rein menschlicher Austände. Die anderen Seiten Lears. die des Berrschers und die des Wahnsinnigen, traten an Bedeutung zurück. Das despotische Gebaren Lears im ersten Afte mukte Anschütz seinem wohlwollenden Naturell mühlam abringen, und der erzentrische Wahnsinn entbehrte der glübenden Wolke, in welcher er wandeln soll. Solche glühende Exaltation mag wohl kaum naturgemäß in demselben Menschen hausen. welcher den bürgerlichen Hausbater mit den echtesten Raturtonen wiedergibt. Ebenso mußte Anschütz den Eindruck bon "Jeder Boll ein König" mit Anftrengung feiner Geftalt und seinem Besen abringen. Kurz, der ganze Bereich des wahnsinnigen Berrschers Lear, wenn auch mit sorgfältiger Fertigkeit gespielt, hätte der Rolle nicht den aukerordentlichen Nimbus verlieben, welchen sie mit Recht geniekt und in der deutschen Theatergeschichte immer genießen wird. Der Bereich des furchtbar geveinigten Menschen Lear bat den Namen Anschüt mit dem Namen König Lears so ruhmboll verbunden.

Sein Musikmeister Willer in "Kabale und Liebe" war eine schlagende Bestätigung, daß die einfache Wenschenwelt mit ihren ursprünglichen Gefühlen in höchster Weisterschaft von ihm dargestellt wurde.

Sein "Erbförfter" besgleichen. Hier bot die Aufgabe auch noch anderen Grundton, andere Ruancen. Der Eigenfinn in seiner Starrheit, das schweigend Drohende eines zu vollem Handeln geneigten Charafters fam hinzu. Ich gestehe, daß mir das Anschützsche Wesen des Erbförsters nicht hart genug war, daß ich die Struktur der Weißbuche dafür brauche, nicht bloß die der Eiche. Aber ich muß einräumen, daß unser Publikum offenbar nicht meiner Weinung war, daß ferner die drohende Ueberspanntheit des Stückes einen härteren Erbförster kaum vertragen hätte bei unserem Publikum, und — was die Hauptsache ist — daß Anschütz, ganz innerhalb des ihm eigenen Weiens verbleibend, die Kolle vortrefslich durchführte.

Und nun breitet sich das weite Feld des bürgerlichen Schauspiels vor uns aus bei dem Namen Anschüß. Dies Feld

wird wohl kaum wieder mit solcher Ergiebigkeit angebaut werben, als es von Anschütz angebaut worden ist. Auch schon barum nicht, weil das Bürgertum selbst sich fehr verändert hat und die Anschükschen Charaftere seltener werden, also auch in den bramatischen Broduktionen seltener und schwächer erscheinen. Das Bürgertum des 18. Jahrhunderts lebte noch bis in das erste Biertel des neunzehnten. Der Anabe und Jüngling Anschitz wuchs darin auf, er sog es durch alle Boren ein im Leibziger Baterhause. Ja, der junge Mann Anschütz sab noch Roof und Buder um sich. Und was mehr fagen will, er sah noch Iffland felbst , wenn er durch Berlin reiste, er sab noch die gange Afflandsche Schule um sich auf der deutschen Bühne. Denn die beklamierende Richtung, welche mit den Rambenstücken Beimar kam, war eine Neuerung. Gine Reuerung, welche gerade Anschütz zu schätzen wußte, da ihn der poetische Drang ders felben aum Theater geführt hatte, mahrend er doch als Beibziger Bürgerssohn und bermöge seines bürgerlich tüchtigen Raturells eine lebendige Verwandtschaft in sich trug mit der bürgerlichen Darstellung auf der Bühne. Dies ist ein Moment, welches nicht genug gewürdigt werden kann in der Theatergeschickte. Anschütz war der wichtigste Vertreter einer gesunden Bereinigung der Beimarichen und Afflandichen Schule. schlug einen ganz andern Ton an, wenn er in einem Ifflandichen Stud auftrat, und einen gang andern, wenn ein Schillersches Stuck begann. Und doch war in dieser Berschiedenbeit nichts Rünftliches, nichts Gemachtes. Rünftlerisch hielt er fie auseinander, fünstlerisch näherte er sie einander, wo der Inhalt sie einander näher brachte. Dies ist ein ungemeines Berdienst, welches die Geschichte unseres Theaters Anschüt auzusprechen hat.

Es war eine Zeitlang Mode, diesen Anschützschen Gestalten zu große Breite, Behäbigkeit, ja Langweiligkeit nachzusagen. Ein Teil dieses Borwurfes traf wohl die Figuren selbst, wie sie aus breiter, behäbiger Zeit dom Berfasser gezeichnet waren. Das bürgerliche Aleinleben brachte es mit sich, Wort und Szene in Tetails auszubreiten und bei jeder Erhebung des Tones in den Kanzelton zu geraten. Diese bürgerlichen Schauspiele stammten in der Mehrzahl aus protestantischen Kreisen, welche don Jugend auf an den wortreichen Kanzelredner gewöhnt waren. Anschütz stammte ebenfalls aus diesem Kleinleben,

ftammte aus diesen Kreisen, und ich wage nicht zu bestreiten, daß ein Moment kleinlicher Breite an ihm zum Vorschein tam, wenn Stud und Rolle in diefer Sphare spielten. Aber gehörte fie denn nicht zur Charakteristik solcher Stüde und solcher Rollen? Und verschwand sie denn nicht soaleich, wenn Anschätz eine Rolle anlegte, welche diefer Sphäre nicht angehörte? Es ist wahr, eine langsame Betonung, eine gewisse Umständlichkeit, ein übermäßiges Pausieren war an ihm auch bei mancher höher gestellten Rolle zu bemerken, es gehörte eben zu feiner Manier, zu seiner Schule. Die Frage ist nur, ob er darin versteinert, veraltet, unbeweglich war? Reinesweas. Er bedurfte nur einer gewissen Anregung, um sich dieser Danier und Schule bis auf einen gewissen Grad überlegen zu Diese Anregung fand er mit richtigem Geschmad in dem lebhafteren Charatter des Stückes, fand er in seiner Umgebung, wenn diese das Tempo beschleunigte, fand er in der Infgenesetung, wenn diese auf energisches Fortschreiten in der -Handlung aufmerksam machte. Er ließ sich wohl nie aus einem besonnenen Gleichmaße bringen, er erzürnte sich wohl manchmal darüber, daß der Gang eines Studes "überhett" werde, aber er erwies sich keiner richtigen Anregung jemals versteinert. veraltet oder unbeweglich. Im Gegenteil, er erhielt sich eine innerliche Frifche bis ins fpate Alter, und um die gange Bahrbeit zu sagen, muß ich hinzusepen: jenes Phlegma war im Sabrzehnt zwischen 1840 und 50 weit sichtbarer an ihm als im Jahrzehnt zwischen 1850 und 60. Er war im böhern Alter wieder regsamer und lebendiger geworden. Die damals eintretende erhöhte Tätigkeit des Theaters fand ihn bereit au erhöhter Anstrengung, und er hat in seinen siebziger Jahren mehr und eifriger und lebensvoller gelernt und gespielt, als in seinen sechziger Jahren. Reine Aufgabe war ihm zu groß, keine Anstrengung zu schwer, und von jenem Phleama in der Darstellung war wenig oder gar nichts mehr zu bemerken. Ein deutliches Zeichen, daß sein Kern nicht betroffen wurde von jenem Borwurfe. Sein Kern war durch und durch tüchtig.

Dieser tüchtige Kern, diese gesunde und starke Naturkraft gibt ja doch über jeden Künstler die letzte Entscheidung. Das Lernen, das Sichaneignen und die ganze Bildung ist des Künstlers Berdienst, das Naturell ist sein Glück. Und hierin war Anschütz von der Natur kräftig gesegnet. Wenn die Leiden-

schaft hoch zu steigen und gründlich sich zu äußern hatte, da wurde jedermann klar, daß in seiner breiten Brust auch ein selsenhartes Gesüge lag. Der stärkste Ausbruch des Zornes, ja selbst der But traf nie auf eine Lücke, fand überall im Innern vollen Wiederklang, sesten Hintergrund. Er konnte sich bei den grimmigsten Ausbrüchen auf seine eherne Struktur verlassen, und der Zuhörer empfing den ungeschwächten Sindruck: dort steht ein Mann, dort kämpft, dort leidet, dort zürnt, dort droht, dort wütet ein Mann.

Und dementsprechend war in Anschütz der entgegengesetzte Vol. die humoristische Seite des Naturells. Diese Seite in ihm ist eigentlich nie boch genug geschätzt worden. Weil er in Schau- und Trauerspiel eine erfte Potenz war, meinte man, feine heiteren Leistungen nur wie eine Zugabe aufnehmen zu Sie waren aber innerhalb des ihm eigentümlichen Rreises ebenso fräftige Leistungen. Nur die berausfordernde Ausgelassenheit schlossen fie aus. In Behaglichkeit und in verstedtem Humor waren sie trefflich. Ich verstehe unter "verstecktem Sumor" denjenigen, welcher nicht unmittelbar als Romik beluftigend herborfpringt, sondern welcher über eine Unterlage von Bildung hinweggegangen ift und uns mit den Symptomen dieser Bildung ergött. Wie ein Bach, der über Eisenstein gelaufen ist und in feiner braunrötlichen Färbung verrät, woher er komme. Anschüt hatte den Sumor desgeistigen Gegensates, welcher in der Blutfülle des Wohlbehagens auf den denkenden Menschen die angenehmste Wirkung macht.

Ich erinnere an seinen Falstaff. Wie schwer wird diese Figur dem bloßen Komiker! Wie unwirksam verbleibt sie im Munde des bloßen Komikers! Warum? Sie beruht auf Voraussetzungen eines reichlichen Gedankenprozesses, sie ist nur an wenig Punkten unmittelbar und grob komisch. Die meisten Säte kochen sich ihre Wirkung erst zurecht durch die fast ermüdend wiederkehrende Redefigur: "Wenn das und das ist—dann ist das und das." Sie muß deshalb verhältnismäßig langsam gesprochen werden, denn der Zuhörer braucht Muße, um den Schlüssen zu folgen und die Schlüssolgerungen selbst zu machen. Aus diesen Schlüßsolgerungen quillt erst die humoristische Quintessen. Der Darsteller des Falstaff mußalso mitten in liederlichem Behagen diesen Gedankenprozes an-

schaulich machen: die humoristische Stimmung genügt nicht, er muß einen humoristischen Geist verraten. Außerdem braucht der deutsche Schausvieler dazu irgend eine Grundlage deutscher Tradition, eine Grundlage von deutscher leichtfinniger Nur auf solcher Grundlage entsteht dem Rubörer ein Anhalt für die englische Mischung von gemeiner Dieberei und gentlemanartigem Anibruche. Ausgelassenes deutsches Studentenleben bietet fich dazu am besten, und darin ruhte auch ersichtlich die Anschützsche Darstellung des Falstaff. In diesen übermütigen Studentenseiten, welche durch freches Spiel mit der Logik einen geistigen Humor außstrahlen, wird der englische Sir John für uns beimatlich, und das traf Anschüt trefflich in der ganzen Breite der Aufgabe, das traf er, weil er eben einst selbst Student gewesen und in geistiger Behaglickkeit ein aanzes Leben hindurch alle die schnurrigen Wendungen akademischer und künstlerischer Bildung in sich aufgenommen, in fich verdaut hatte. Wer tut's ihm nach ohne alle die Borbedingungen, welche ihm zustatten kamen, in einer kernhaften Organisation, in einer soliden Schulbildung, in einer treuen Aufbewahrung aller Craditionen in Brauch und Sitte, im Schimpf und Glimpf, in Bürde und Scherz?!

Ach, wir werden die schüchternen Worte Lears, ob dies nicht seine Tochter Cordelia sei, nimmer wieder von ihm hören, wir werden Sir Johns "Bon Castcheap, gnädiger Her" nimmer wieder mit dem unnachahmlichen Uebergange zur prächtigen Lustigseit von ihm vernehmen, wir werden nimmer wieder seinen letzen Aft des alten Miller erleben, welcher die bürgerliche Tragis eines Baters zu so schöner Höhe erhob! Er ist dahin! Diese volle und reich ausgestattete Persönlichseit ist für immer hinweg von der deutschen Bühne, und das deutsche Theater steht an einem Grabe, in welches sie lange und tief hinab blicken mag, um alle die Züge im Gedächtnis zu behalten, welche Heinrich Anschütz sorgsam und kräftig ausgebildet hat für das nachsolgende Geschlecht deutscher Schauspieler.

Er ist bis gegen sein Lebensende, also bis an sein achtzigstes Jahr im Dienste gewesen. Die Gebrechen des Alters nahten ihm nur langsam und leise. Und wo es irgend anging, bekämpste er sie standhaft. Selbst an künstliche Zähne gewöhnte er seinen Vortrag mit so tapferer Lebung, daß die Zu-

Beilen, Theatertritifen und dramaturgische Aufsähe von Heinrich Laube.

hörer kaum etwas merkten von diesem Surrogate. Sein Gedächnis lohnte die liebevolle Uedung, welche er ihm sein ganzes Leben hindurch zugewendet, mit treuer Ausdauer. Er bedurfte bis zuletzt keines Souffleurs, und als ihm während des setzen Jahres einigemale auch nur ein Wort sehlte, ergriff ihn tiese Niedergeschlagenheit. Wit der ruhigen Fassung eines Weisen sah er dem Tode entgegen, lange vorher, ehe er zu ihm trat. Und als er zu ihm trat, wurde Anschütz dieser Nähe kaum inne. Eine kredsartige Wunde in der Leistendrüse entzog seinem Blute allmählich und schmerzlos die Lebenskraft. Schlaf kam siber ihn, wie er's oft gepriesen hatte, wenn von Lessings Hinscheiden die Rede war — in schlafähnlichem Zustande hörte sein Atemzug mehrmals auf, kehrte langsam wieder, und verschwand endlich ganz. Ohne Zuden, ohne Kampf.

Im persönlichen Umgange war er die Freundlichkeit und das Wohlwollen selbst. In seiner zahlreichen Familie ein

Hausbater der Bibel.

Ein voller Mensch, ein starker Künstler ist in ihm ruhig und stetig über die Erde, über die Bühne geschritten und ins Grab gesunken. Richt in Bergessenheit. Die Geschichte des deutschen Theaters wird seiner gedenken als eines Borbildes, der Nachahmung würdig.

# 55) Julie Rettich. (Fragment.)

Sie stammte aus Nordbeutschland. In Hamburg war sie geboren. Wahrscheinlich 1805. Wunderlich genug täuschte sie die Welt über ihr Geburtsjahr und ließ sich in dem Konversations-Lexison um 5 Jahre jünger aufsühren. Sie, die gesetze, würdige Frau. Warum? Wieso? War sie eitel? Gesallsüchtig? O ja. Sie war nicht ohne Neid auf Toilette und äußeren Tand, mit welchen junge Schauspielerinnen sich gestend zu machen suchten. Sie suchte sie durch kostbare Stosse zu überbieten, als sie schon lange Wutter spielte und den Sechzigen nahe war, und sie tat dies ausgiebig, obwohl sie nicht eben durch Geschmad darin unterstützt wurde.

Doch lag dem Bunsche, jünger zu erscheinen, wohl noch ein tieferer Zwed zum Grunde. Sie war höchst ungern mit 45 Jahren aus dem Jache der Liebhaberinnen ausgeschieden, und ihre Umgebung versicherte stets, daß dies zu früh geschehen wäre. Sie wollte in der geringen Anzahl Jahre immer noch eine Berechtigung in petto behalten für Rollen, welche dem Fache der Liebhaberinnen nahe kämen, und diese diplomatische Wahregel, dei Schauspielerinnen sehr verbreitet, hat wirklich mancherlei für sich. Das bekannte höhere Alter schließt zuweilen wirklich ein Talent aus von Aufgaben, denen es noch gewachsen ist, wenn die Jahreszahl nicht die Illusion stört.

Ihre Eltern — ber Bater Gley war Schauspieler, die Mutter Sängerin — siedelten nach Neu-Streliz über ans dortige Hoftheater. Hier begann sie, nicht allzu früh, und von da kam sie nach Dresden. Hier interessierte sich Ludwig Tieck sür das begabte Mädchen. Sie war geistig ungemein begabt, und hatte den Borteil, für dürgerliche Häuslichkeit erzogen zu sein. Am Tage nach ihrem ersten Debut sand man sie in der Küche mit Kochen beschäftigt. Diese praktische Richtung, welcher sie ihr ganzes Leben hindurch treu geblieben, hat ihr den Zugang zum Realismus ofsen gehalten, ein wesentlicher Gewinn sür ein Talent, welches ganz aus dem Geiste stammt und von Hause einer gewissen Unmittelbarkeit entbehrte. Denn die Unmittelbarkeit ist das Ergebnis der glücklichsten Seen dwischen Berstehen und Können, zwischen Geist und Stoff.

Nachdem sie am Dresdener Softheater ihre formelle Ausbildung als Schauspielerin vollendet und von der naiven Margarete in Afflands "Hagestolzen" bis au tragischen Liebhaberinnen ihren Rollenkreis erweitert hatte, gastierte sie 1827 aum ersten Male im Burgtbeater mit gutem Erfolge. Ginige Sahre später wiederholte fich dies Gastspiel mit der Absicht auf Engagement. Sophie Müller, die aukerordentlich talentvolle tragische Liebhaberin, war von lebensgefährlicher Krankheit bedroht, und man mußte auf Erfat bedacht sein. Dem damaligen oberften Direktor, dem Grafen Czernin, gefiel Julie Glen nicht, und als das nur auf turze Zeit abgeschlossene Engagement erneut und verlängert werden follte, erklärte er sich dagegen, obwohl fie den Beifall des Publikums für fich batte.

Graf Czernin war oft eigensinnig und gewaltsam, und es ist möglich, daß nicht eben ein künstlerischer Grund seine Abneigung erzeugte. Aber es ist auch möglich, daß gerade ein künstlerisches Widerstreben ihn gegen sie einnahm. Sie war niemals schön. Ihre stattliche Figur konnte nicht reizend genannt werden, weil die Formen eher scharf und knochig, als rund und gefällig waren. Ihr ausdrucksvolles Antlit war durch eine große, etwas nach seitwärts geneigte Nase von früh an mehr ein Charaktergesicht, als der Kopf einer Liebhaberin.

Ein vortrefsliches, ungemein ausgiebiges Organ mochte ihm verleidet worden sein durch zu absichtlichen Gebrauch des-selben, welcher in vordrängender Deklamation und Ruancierung die Einfachheit und Natürlichkeit beschädigte. Und der Hauptübelstand mochte sein: Mangel an Grazie in der Körperhaltung und in den Bewegungen. Darin hat sie stets etwas Brüskes, Hanschen gehabt. Ihr Geist nuancierte reich und sein, aber ihre Bewegungen folgten jählings undgrell. Die Harmonie zwischen Geist und Körper sehlte, und sie zerstörte oft den günstigen Eindruck, welchen ihre Geistestätigkeit hervorgebracht, durch zusahrende Aktion.

Im allgemeinen muß ich fagen: sie war vom Jahre 50 an, als sie in die Mutterrollen überging, eine bessere Schauspie-lerin, als in den zwanzig vorhergehenden Jahren, als sie Liebhaberinnen spielte. Sine bessere, weil ihre Sigenschaften dems Charaftersache besser entsprachen. Zur Liebhaberin sehlte ihr Grazie, Schmelz und Reiz.

Tropdem hat fie von 1880 bis 1850 aahlreiche und große. Triumphe gefeiert. In vielem Betrachte auch wohl verdient. Ihr Geist war unermüdlich, sich auch da geltend zu machen, wo ihr der Herzbunkt der Rolle versagt war. Sie gewann auch das feltene Glud, einen Dichter zu finden, welcher fein ganges reiches Talent ihrer Eigentümlichkeit widmete. Dies war Freiherr Eligius von Münch, welcher unter dem Ramen Friedrich Salm mit der "Griseldis" auftrat. Das mahrhaft schöne Freundschaftsberhältnis, welches zwischen ihm und dem Rettichschen Chepaare an dreißig Jahre bis zu ihrem Tode bestand, ist in unserer Kunstaeschichte eine blübende. äußerst wohltuende Dase. Man hat scherzhaft gesagt: "Drefi Seelen und ein Gedanke, drei Bergen und ein Schlag." man soll ja nicht glauben, daß dies Freundschaftsverhältnis ein sentimental verwischtes, in gegenseitiger Verhimmelung bestehendes gewesen sei. Reineswegs! Es beruhte natürlich auf gegenseitiger Symbathie der Geister und Berzen, beirrte aber die Selbständigkeit jedes Einzelwesens durchaus nicht. Oft gingen die drei Meinungen streng auseinander, und lange

lebhafte Disputationen vermochten nicht, fie zu einigen. Gerade deshalb war es eine Allianz dreier Mächte, die nichts zu wünschen übrig ließ, weil auch Berschiedenheit der Weinungen das gegenseitige Wohlwollen nicht veränderte.

Für Julie Rettich ist diese Allianz mit einem sehr begabten schöpferischen Dichter der Stab des Künstlerlebens geworden. Halm schuf seine Stücke in vollem Hindlick auf die starken Eigenschaften der Schauspielerin. Wo die Charakterentwicklung der Rolle ihre schwächeren Gaben hätte berühren müssen, da wich er — wahrscheinlich unbewußt — mit Geschicklichkeit aus, und so schuf er Aufgaben für sie, welche eben deshalb niemand so gut lösen konnte, als gerade sie.

Gleich bei der ersten, bei der "Griseldis", zeigt sich das. Diese Rolle spielte am ersten Abend eine andere Schauspielerin, und — Rolle und Stück hatten eine schwache Wirkung. Am zweiten Abende spielte Julie Rettich die Griseldis und — Rolle wie Stück machten Furore.

Es folgte der "Sohn der Wildnis", folgte "Sampiero", folgte "Maria de Molina", folgte der "Fechter von Ravenna" mit den Rollen der Parthenia, Banina, Maria und Thusnelda. Sie folgen genau der Altersentwicklung, welche die Künstlerin erlebt, und haben alle den Thus der vorherrschenden Rhetorik, für welche das Talent der Frau Rettich ihre stärkten Mittel geltend machen konnte. Alle die Stücke und Rollen vermeiden, ihrem Thus gemäß, sorgfältig das, was als Unmittelbarkeit des Naturells überraschen und gefährden kann, sie suchen und sinden ihre Wirkungen in rednerisch ausgeführter Wendung, welche an den Geist appelliert, auch da, wo das Herz allein hervorbrechen könnte.

Es hat auch nicht an Aritikern gefehlt, welche behaupten: Halm selbst habe sich beraubt und verarmt dadurch, daß er seinen Gesichtspunkt auf eine Künstlerin beschränkt. Das mag dahin gestellt bleiben. Hür uns ist die Frage wichtiger: ob die Künstlerin verarmt worden ist dadurch, daß ihr die Aufgaben vorsichtig zugemessen worden sind, und ob sie nicht, wie ihr vielsach vorgeworsen wird, manieriert geworden sei, weit sie immer denselben Thous habe reproduzieren müssen.

Ich glaube nicht, daß eine Künftlerin verarmt, wenn man vorzugsweise ihre stärksten Kräfte in Bewegung setzt. Nota

bene in Studen des einen Dichters. Sie spielt ja daneben

dreikig andere Dichter!

Aber schwieriger ist die Beantwortung, ob Maniriertheit eintrete, wenn eine Rünftlerin mehrere Jahrzehnte lang einen ausgeprägten Typus kultiviert, welcher dieselben Eigenschaften in derselben Form gibt und welcher in dieser Form virtuos Maniriertheit ist ja zumeist eine gleichmäßige Anwendung virtuoser Form, auch da, wo sie nicht am Blate ist, und es mare also zu untersuchen, ob Frau Rettich die Halmiche Rhetorik auch auf Rollen übertragen habe, welche von ganz anderem Charafter waren. Das möcht' ich nicht behaupten. Aber eine aweite Verlodung trat ihr nabe: Das Deklamieren Diese sogenannten Gedichte waren ein Saphirscher Gedichte. geschmadloses Sammelfurium für witige Bointen. Sie nötigten also förmlich die ohnehin zu geistiger Pointierung geneigte Künstlerin, diese Vortragsweise auszubilden. Und doch war ihr keine gefährlicher. Geist batte sie ohnehin genug, ihre Ausbildung war nötig nach dem Einfachen, nach dem Ausgeglichenen. Geist. Berz. Schönheit untereinander soweit ausaugleichen, daß ein wohltuendes Maß hervortritt, ist Aufgabe der Runft. Rünftlerischer Geschmad ist das Resultat, wenn die Aufgabe gelingt: — und man kann nicht leugnen, daß ein Borberrichen des Rednerischen und Pointierten den Geschmack der Frau Rettich beeinträchtigt bat.

Sie litt an einem unvermittelten Idealismus. Das Talent, welches ihn mit der nüchternen Bahrheit vermitteln sollte, war nicht start genug, und so machte er den Eindruck der Uebertreibung. Hier, ja fast durchgängig, kam ein Riß zum Borschein, ein Mangel im organischen Leben ihrer Kollen. Denn auch im Heiteren beschädigte sie die Bahrheit durch ein Zudiel, welches aus dem zersehenden Berstande stammte, nicht aus dem Kern der Kolle. Das Behaglich-Naive siel dis zum Künstlich-Naiven einer Gurli, wie am andern Pole das Erhabene zum ausgedacht Pathetischen hinübersprang. Sie unterstrich in unreinem Geschmack die Worte wie Saphir. Man sagt deshalb oft: das Saphirdeklamieren habe sie beschädigt. Mag sein, daß dieses geschmacklose Deklamieren in den 30 und 40 Jahren ihrem Bortrage — den sie mit außerordentlicher Kunst

beherrschte — geschadet hat. Mag sein, daß die Halmsche Form in Griseldis, Parthenia &. diese ihrem Verstande naheliegende Neigung verstärkt hat. Denn der Halmsche Vortrag ist verführerisch schön rhetorisch und entsernt sich systematisch vom Ausdruck unmittelbarer Empfindung. Mag sein! Der Grund des Fehlers, durch welchen sie ihre besten Szenen entstellte, manchmal vernichtete, lag in ihr selbst; es war Mangel an Schönheit in der Körperbewegung und ein Miston im Schönheitsgesühle. Letzterer entstand daraus, daß ihr Geist viel stärker war als ihr Talent.

Diese geistige Ueberkraft trug ihr auch vorteilhafte Zinsen: das große, weniger sein unterscheidende Publikum applaudierte diese Kraft, und norddeutsche Städte — Hamburg an der Spize — samburg an der Spize — samburg in dieser geistigen Ueberkraft den Hauptgrund zum Beisalle. Publica, in denen die künstlerische Empfindung vorwaltet, wurden störend davon berührt. Für sie war und ist es ein Miston, wenn das Kunstprodukt nicht als ein Ensem ble auftritt von Geist, Phantasie und Empfindung, als ein Ensemble des Talents. Und dieses Ensemble stand ihr selten zu Gebote. Am Ersten in Rollen, die nur eine verständige, geistvolle Charakteristik brauchen, wie die Regentin in "Egmont". Diese spielte sie denn auch manchmal vollendet. Aber auch in dieser unterbrach sie manchmal die trefsliche Darstellung durch ein Ueberschreiten der Linie.

### 56) Charlotte Birch-Pfeiffer.

Diese fruchtbare Bühnenschriftstellerin ist plötlich gestorben. Ganz unerwartet. Sie war seit langen Jahren immer unwohl, oft auch wirklich frank, und zwar, so viel ich weiß, von der Gicht gepeinigt, welche bald diesen, bald jenen Teil ihres Körpers bedrängte, namentlich die Augen und die Atmungsorgane. Aber an einen nahen tödlichen Ausgang dachte niemand. Bor einigen Wochen war ich neben ihr in Karlsbab und sprach sie öfters, einigemale stundenlang. Sie begann stets mit Klagen über ihr peinliches Besinden; aber weil sie das seit Jahren tat, so hatte man sich daran gewöhnt, dabei an Hypochondrie und Uebertreibung zu denken, wie das zu geschehen pflegt. Denn dem Gesunden ist die immer wiederkeh-

rende Klage des Kranken lästig, und er schilt am liebsten den Klagenden. Bestätigt dann auf einmal der Tod die Richtig-keit der Klage, nun, dann entschuldigt man sich mit den Worten: "Wer hätte das gedacht!"

· So stehen jest viele Bekannte der Frau Charlotte vor der

Lodesnachricht derselben.

Sie hatte ein neues Stüd: "Wer ist sie?" bei sich in Karlsbad, ließ es mich lesen und debattierte mit mir über dasselbe, wie sie es nur je in früheren gesünderen Tagen getan. Alle ihre körperlichen Beschwerden gerieten in den Hintergrund, sobald sie in die Besprechung eines neuen Stückes eintrat. Und das tat sie immer sogleich, denn die Produktion von Theaterstücken war ihr Lebenselement.

Bon Karlsbad ist sie nach Nauheim in Sessen zur Nachsur gegangen, und von dort ist sie endlich nach Berlin, wie es scheint, eilig zurückgekehrt, weil die Nachrichten über ihren ebenfalls seit Jahren schwerkranken Gatten, den Dr. Birch, eine eilige Rücksehr veranlaßt haben. Sie war von großer Hingebung für ihre näheren Angehörigen. Reise und Aufregung haben wahrscheinlich ihr ohnehin hochgespanntes Nervenleben überspannt, und es ist plöslich geborsten — ein Nervenschlag hat sie vom Leben geschieden.

Sie stammte aus Süddeutschland, war in Stuttgart geboren und ist in München aufgewachsen. Ihr Bater war Beamter, zulezt Hoffriegsrat. Sie ging, wie man zu sagen pflegt, mit der Jahreszahl, wie Frau Haizinger, mit welcher sie als Altersgenossin und halbschwädische Landsmännin immer treue Freundschaft hielt. Diese Freundschaft betätigte sie alle Jahre durch eine Rolle im neuesten Stüde, welche der "Walt von Karlsruhe" bestimmt war. "1800 sind wir beide gedoren", pflegte sie zu sagen, "wir halten auch als komische Alte zusammen dis ans Ende — wohl nicht des Jahrhunderts, aber dis ans Ende unserer Lage. Wir nicht, aber der Wali trau ich zu, daß sie noch das Ende des Jahrhunderts erlebt".

Charlotte Pfeiffer hat sich frühzeitig entwickelt wie Amalie Haizinger. Als ganz junges Mädchen hat sie schon erwachsen ausgesehen und ist als Liebhaberin auf der Münchener Hof-

bühne erschienen.

Sie war hoch und stark gebaut. Man schildert sie als schön und üppig in den Körperformen; nur ihr Antlit war nicht so wohlgestaltet. Es war zusammengedrängt, und das Auge war wenig herbortretend. Ihre Stimme war tief und stark und hatte eine etwas männliche Färbung.

Deshalb war ihre zweite Spoche in der Schauspielerlaufbahn die günstigere, die Spoche, in welcher sie Heldinnen und Heldenmütter spielte.

Bährend dieser Epoche machte sie sich in ganz Deutschland bekannt, sie gastierte jahrelang und überall.

Sophie Schröder war wohl ihr wichtigstes Vorbild. Leistungen haben sich durch große Energie ausgezeichnet, durch eine Energie, welche das Mak der Bühnenleistung mitunter Daran, meine ich, ist der schriftstellerische Beruf schuld gewesen, welcher frühzeitig in ihr drängte. Dieser verleitet den Borlefer wie den Schausvieler zu stärkeren Akzenten. als die felbständige Runft des Vortrages und der Aeußerung auf der Bühne vertragen. Der Geist überholt die Form. Die darstellende Kunft darf nicht bom Geiste verlassen sein, aber der Geift darf fich nicht bordrangen, er muß der Rolle einber-Teibt bleiben. Daß und Grazie ist in der darstellenden Runft mindestens ebenso wichtig als Geift, und wenn der lettere felbständig heraustritt, so vernichtet er das Gleichgewicht, welches awischen ihm und der makgebenden Grazie herrichen foll.

Ich habe nur noch eine dunkle Erinnerung bon ihren früheren Rollen, als sie gastierend auftrat. Aber ich habe sie in ihrer letzen Spoche, wo sie in Berlin alte Rollen spielte— sie war Anfang der vierziger Jahre unter Herrn v. Küstner in ein lebenslängliches Engagement zu Berlin getreten —, oft gesehen und habe auch in diesen Rollen gefunden, daß sie den Nerven der Wortivierung sich viel mehr hingab, als der anmutigen Aussührung ihrer Aufgabe: Ich sand immer, daß die Schriftstellerin im Bordergrunde stand, nicht die Schaufpielerin. Dazu spielte sie vorzugsweise humoristische Rollen, und der Humor lag ihr nicht eben nahe.

Sie hat denn auch schon mit kaum dreißig Jahren angefangen, für die Bühne zu schreiben, also vor beinahe vierzig Jahren. Das "Pfefferrösel" und den "Samtschuh" habe ich schon bald nach 1830 gesehen. Seit der Zeit hat sie weitelichem Fleiße Romanstoffe für die Bühne bearf



dazwischen auch eine Anzahl eigener Kompositionen für das Theater verfaßt. Lettere waren felten gang von ihr erfunden: nur trat die Beranlassung mehr zurud bor der eigentumlichen Ausführung, und fie bezeugen, daß fie ganz wohl befähigt war, aus eigenen Mitteln ein Stud zu ichreiben. Dabin rechne ich die "Günstlinge" — es find Günftlinge der zweiten Ratharina von Rukland -, in welchen Frau Crelinger-Stich als Ratharing sehr günstig wirkte, die "Marquise von Billette", in welcher ihr ein Rapitel aus meiner "Gräfin Chateaubriant" den Anlak gegeben batte zu einem romantischen vierten Atte. Er pakt mit seiner Romantit gar nicht in den sonstigen Charafter und Gang des Studes, aber fie batte das Bedürfnis einer starken Sandlung embfunden, mitten in der Entwicklung bon Bof-Intrigen, welche fünf Afte bindurch langweilen könnten. "Da habe ich mich Ihres Rapitels erinnert", sagte sie, "und da ich mit der ganzen Chateaubriant nicht zurande kam" — "Dasglaube ich Ihnen", unterbrach ich fie, "denn ich selbst habe fie als ein Drama angefangen und sie erst in einen Roman berwandelt, als ich innewurde, daß sich der Stoff nicht einengen ließ in ein Drama." - "Run, feben Gie!" fuhr fie fort, "die dramatische Natur einzelner Kapitel hatte sich mir eingeprägt und brachte mir für den einen Aft der Billette Konturen, die ich für meinen Zweck umgestalten konnte."

Sie las eben alles auf ihren Zweck hin, und hatte noch obenein eine Schwester bei sich, welche für sie las. Das war eine alte, immer frierende Dame, welche ständig las und welche allmählich darauf geschult war, ihrer "Lotte" den Gang einer Erzählung so borzutragen, daß der dramatische Charakter in die Augen sprang. Benn Charlotte nun das Thema solch einer Erzählung der näheren Betrachtung wert fand, dann erst lassie selbst das Buch. So kam sie durch ihre Borarbeiterin zur Kenntnis aller ersinnlichen Romane.

Hätte sie sich nur öfter mit der bloken Beranlassung durch einen Roman begnügt. Sie war sehr talentvoll, aus jeder bloken Begebenheit, die ihr nahe trat, ein Stück aufzubauen. Aber sie war noch mehr getrieben von der Passion steten Hervorbringens und gab sich mit ihrem leidenschaftlichen Naturell dann oft zu eilig einer Aussührung hin, welche nicht ausgetragen war und die Eierschale auf dem jungen Huhne mit auf die Welt brachte. Freilich war diese Leidenschaftlichkeit ihr

unerlählich für ihre Arbeiten; ohne Leidenschaftlichkeit gibt es keinen wirksamen Dramatiker,

Die Frage, ob und wie ein Roman in ein Drama verwandelt werden könne, ist eine sehr delikate, und das Kind wird da gar oft mit dem Bade ausgeschüttet. "Hat es denn nicht Shakespeare durchschnittlich getan" — rief Charlotte Birch-Pfeisser bei solcher Diskussion immer aus — "und sind es nicht seine besten Stücke, welche aus Novellen hervorgegangen sind? Und wenn es nicht Novellen waren, so waren es alte Stücke, die er bearbeitete. Die Stoffe waren ja alle schon dagewesen, die er im Globus aufführen ließ."

Novellen, alte Stüde sind etwas ganz anderes als Romane. Diese Rovellen sind ganz einsach erzählte Begebenbeiten; ihre Erzählungssorm ist die anspruchloseste, und sie steht deshalb der Uebertragung in dramatische Form nicht im Bege. Außerdem ist eben ein großer Unterschied, ob ein starker Geist ein Material verwendet, oder ein gewöhnlicher. Ein starker Geist, wie Shakespeares, macht jedes Material dergestalt zu seinem Eigentume, daß sein Stempel die Hauptsache, das Material die Rebensache wird. Die zahlreichen Bearbeitungen der Frau Charlotte zeigen das Gegenteil; bei ihnen bleibt das entlehnte Material die Hauptsache, der Stempel neuer Schöpfung die Nebensache.

Ihr Geist war nicht bedeutend genug, ein Stück von reichem Inhalte haltbar zu machen, und wenn er vorlaut auftrat in der Bearbeitung, so gelang ihr diese Bearbeitung nicht. Die Bearbeitung gelang immer nur, wenn sie einen glücklichen Stoff getroffen hatte, glücklich darin, daß er in seiner Fabel einfach war und hinreichend interessierte.

Zum Gelingen auf der Bühne braucht freilich jeder Poet in erster Linie einen glücklichen Stoff; an einen unglücklichen Stoff verschwendet auch das große Talent seine Kräfte. Aber von solcher Berschwendung bleibt doch oft eine reichhaltige Arbeit zurück; vom Geiste der Fran Charlotte, wenn er an ein undankbares Thema geraten, blieb nichts zurück als ein völliges Fiasko.

Ihr Talent dagegen war stark, war sogar produktiv. Sie dramatisierte mit Beruf. Sätte sie Geist und Geschmack besessen in dem Maße, wie sie Talent besaß, sie wäre ein wichtiger dramatischer Autor geworden. Ohne solchen Geist und Geschmack

freilich werden die Theaterarbeiten ihres Talentes vorübergehen, wie die Jahreszeit vorübergeht. Dauernd erhält sich nur, was einen eigenen Stempel des Geistes trägt.

Ihr Talent zeigt sich am deutlichsten in Dramatisierung großer Romane. Den dramatischen Faden da herauszusinden, war sie von ungemeiner Fähigkeit.

Ich halte es für einen ästhetischen Fehlgang, große Romane in Theaterstücke zu verwandeln. Die Form eines solchen Romans bringt eine Mannigsaltigkeit und Reichhaltigkeit mit sich, eine Ausführung im Detail und auch der Charaktere, wie sie dem Drama nicht zustehen. Selbst die eigentliche Handlung hat im Romane einen Charakter, der tief unterschieden ist vom Charakter der Handlung im Drama. Der Wensch führt die Handlung im Drama; im Roman tut er dies keineswegs allein. Der Roman ist die literarische Form einer Zeit, welche sich ausbreiten und alles Ersinnliche in Rede und Tätigkeit bringen will. Die Romanform sucht die Ausdehnung, das Drama braucht die Zusammendrängung.

Diese Gründe sind es, welche auch die glücklichen Theaterstücke der Frau Charlotte, wenn sie dieselben nach einem Romane komponiert hatte, mit einer unvertilgbaren Schwäcke behaften. Man sieht den Stücken die Dauerlosigkeit an, weil ihnen die richtigen Sehnen des Dramas sehlen. Sie unterhalten für einmaliges Zuschauen durch eine spannende Fabel, aber man ist sertig mit ihnen, wenn man sie einmal gesehen, weil die Spannkraft der Menschen darin sehlt, der wahre Lebenshauch der Charaktere. Selbst "Jane Eyre" und die "Grille", wo ein Charakter den Mittelpunkt bildet, verraten durch etwas Puppenhaftes in den Charakteren etwas Uebertragenes, Kopiertes. Man empfindet instinktmäßig, daß diese Charaktere nicht in der Seele des dramatischen Autors erwachsen, sondern daß sie entlehnt und verpflanzt sind. Das Ganze bleibt Komödie.

Ich habe mit diesen Stüden, auch mit denen, welche Zugstüde geworden, dieselbe Erfahrung immer wieder gemacht. Wenn ich die Manustripte von zahlreichen Trivialitäten gesäubert hatte — daran laborieren alle Arbeiten von Autoren, deren Talent viel größer ist, als deren Geist und Geschmack — wenn ich ferner zusammengeschoben, mitunter ganze Akte gestrichen hatte, wie in der "Waise von Lowood", wenn ich dann bei den Proben die dramatische Folge und Reizeskraft mit

voller Teilnahme in Szene gesetzt, wenn ich endlich die erste Aufführung mit lebhafter Spannung, oft mit Zustimmung angesehen hatte — dann war solch ein Stück ganz und gar für mich erledigt. Es später nochmals anzusehen, war für mich die Langweile selbst. Warum? Es ist eine äußerliche Formsache des Theaters, welche da vom Autor dis zur Richtigkeit erfüllt ist, weiter nichts. Daß bloß formell Richtige hat keinen tieseren, keinen längeren Reiz. Stücke wie "Faust" und "Hamlet" dagegen kann ich jedes Jahr mehr als einmal sehen und genießen.

Glücklicherweise denkt das groke Theater-Aublikum nicht so, sonst könnten die Theater nicht siebenmal in der Woche Schausviel geben. Talente, wie Frau Birch-Afeiffer, welche aablreiche Stoffe in wohl anmutende theatralische Form bringen, sind den Theatern unerläklich. Die Theater brauchen alltägliche Nahrungsmittel, und jede Zeit hat ihre Bühnenschriftsteller solcher Art gehabt. Gewöhnlich find es Schauspieler, und ihre Sauptmacht besteht darin, dak sie Rollen zu schreiben versteben. Das ist nichts so Neugerliches, wie mancher Aesthetiker denkt; es ist eine unabweisliche Forderung Bühne, und mancher aute Dramatiker verliert die Bühne dadurch, daß er die Interessen seines Stückes zu unscheinbar berteilt. Interesse an Menschen ist der Kern des Dramas. seine Menschen ausarbeitet als Dramatiker, der arbeitet im Rerne seiner Aufgabe. Der Schauspieler ist Bertreter des dramatischen Dichters; wie töricht, diesen Bertreter nicht fräftig auszurüften!

Allerdings sind die Rollen von Schauspielerstücken oft, ja gewöhnlich breit und banal. Es wird ihnen alles aufgehängt, was schon anderswo seine Wirkung getan, und wenn dann die Fabel des zusammengetragenen Stückes nicht von besonderer Anziehung ist, so werden allenfalls die Rollen applaudiert, aber die Stücke fallen. Geht es aber halbwegs mit der Fabel, so helsen die guten Rollen über die andere Hälfte des Wegeshinweg. Dies der Grund, daß schwache Stücke von Schauspielern leichteres Spiel haben auf der Bühne.

Daß die Kritik gegen diese zusammengetragenen Stückereagiert, ist ganz in der Ordnung; sie stammen nicht aus derrächtigen Quelle. Daß die Tageskritik darin übertreibt und das nachgesprochene Urteil nicht begründet, wohl aber mit un-

gebührlicher Schmähung versetzt, ist leider auch wahr. Dadurch ist dem ganzen Lone deutscher Theaterkritik eine Beimischung widerfahren, welche gewiß unserer dramatischen Produktion zum Nachteile gereicht. Der deutsche Dramatiker, dessen Stüd nicht gefällt, hat ein Berbrechen begangen und wird nicht nur hingerichtet, er wird auch gestäupt und beleidigt.

Es mare bon Segen, wenn über dem Grabe dieser um ihre aahlreichen Stücke — es mögen wohl achtzig sein — vielgeschmähten Frau eine Mahnung Beachtung fände: "milberem, billigerem Lone nachzutrachten in der Lagestritik beim Urteil über neue dramatische Produktionen". Es ist doch wirklich aweifelhaft, ob man ein Verbrechen begangen hat, wenn man ein miklungenes Stud bat aufführen lassen. Und wie oft ist es nur für solche Lagesfritik miklungen und gefällt anderen Leuten. Das Schlechte vergebt auch vor dem einfachen Tadel. Wie höflich behandeln die Franzosen ihre Fiaskos, wie artig fagen sie dem unglücklichen Autor, wodurch das Unglück entstanden sei und was daneben Lobenswertes übria bleibe. Ich glaube nicht, daß die dramatische Broduktion in Frankreich nur deshalb immer reichhaltig gedeiht, aber förderlich für unsere dramatische Hervorbringung ist der bei uns herrschende Ton in der Tageskritik gewiß nicht.

Leider muß man eingestehen, daß in unserer Literatur stets eine Gereiztheit vorherrschend gewesen ift gegenüber den wirksamen dramatischen Autoren. Ist es der Neid, welchen ich für unseren Nationalsehler halte? Dieser schlimme Fehler, welcher auch unsere Bolitif immer gerfressen bat? Er bat gewiß seinen vollgerüttelten Teil davon. Wie wurde Schiller behandelt, als feine Stude neue waren! Auf das grimmigste und berwerjenoste, namentlich in Berlin. Bie wühlten die Schlegel, deren "Alarkos" und "Jon" auf der Szene nicht bestehen konnten, gegen ihn, Goethe auf den Schild hebend, um Schiller weit unten zu zeigen. Erst als das Todesjahr Schillers da war und sein "Bilhelm Tell" erschien, batte August Bilbelm Schlegel lobende Worte für dies Drama, welches just nicht das wirksamste war auf der Szene. — Wie schmähten dieselben Schlegel und die Romantiker die Ifflandschen Stude bis zur Berhöhnung. Kein Wort davon, daß sein Beg, das bürgerliche Drama, das Familienstück auf der deutschen Bühne einzuführen, ein ganz richtiger Beg sei und nur erhöht zu werden brauche.

Während das Vublikum überall zuströmte au diesen Stüden und zu erkennen gab, daß eine wichtige nationale Aber da bulliere und dak dem Schauspiele dadurch eine nationale Richtung gewonnen sei, blieb es guter Ton in der Tageskritik, dieses Moment über die Achsel anzusehen und nur die Schwäden der Afflandschen Broduktion zu verspotten. Ebenso erging es Ropebue. Allerdings mit mehr Recht und befferen Gründen. aber doch auch mit Berschweigung seines starken Luftspiel-Lalentes. Die Theater lebten drei Jahrzehnte von diesen Dramatikern Iffland und Ropebue, und die Kritik gab sich nirgends die Mühe, das Gute und Schlechte in ihren Broduktionen au fondern, das Schlechte zu verurteilen und das Gute in seinen Grundlinien der Nacheiferung anzuempfehlen. Man perurteilte blok. — Bebe in Deutschland dem Autor, welcher längere Reit das Theater anfüllt mit seinen Stücken, er wird der Rielvunkt aller Geschosse.

Damit pflegte sich Frau Charlotte zu trösten. Soweit ging nun freilich ihre Berechtigung nicht. Es war nicht zu verkennen, daß ihre Arbeit fabrikmäßig wurde, und daß sie für das bloße Zuschneiden fremder Stoffe Original-Ansprüche erhob, die man nicht billigen konnte. Das trat am deutlichsten zutage, als sie den Stoff eines heimischen Roman-Autors nahm, als sie Auerbachs "Frau Professorin" unter dem Titel "Dorf und Stadt" auf die Bühne brachte. Recht glücklich, aber recht dreist hatte sie da für eine andere Form alles Erreichbare vom Roman-Autor genommen und behauptete ihr Recht dazu, als Auerbach vor Gericht ging mit seiner Alage. Die Gesetzgebung war noch zurück in der Frage vom geistigen Eigentume und wies den Eigentümer des ganzen Inhaltes von "Dorf und Stadt" mit seiner Alage ab.

Das hat ihr sehr geschadet. Die Ansicht über literarisches Eigentum war bereits eine andere unter uns als in der Gesegebung, und der reiche Erwerd, welchen sie mit dem Produkte des dabeistehenden eigentlichen Autors machte, erweckte ihr ein Heer von Widersachern. Es war zu einleuchtend in diesem Falle, daß bloße Szenierung nicht in dem Maße berechtigt sein könnte.

"Dorf und Stadt", "Die Waise von Lowood" Grille" sind der Niederschlag von jenen achtzig S allein kann man jett noch Repertoire-Stücke nei einiger Zeit wird wohl nur "Dorf und Stadt" übrig bleiben. Es hat Charaktere, die über das Puppen- und Komödienhafte binausreichen und die das Theater Auerbach verdankt.

Richtig ist auf der anderen Seite, daß sie ohne Frau Charlotte für die Bühne nicht gewonnen worden wären. Andere seiner Erzählungen, die Auerbach hat bearbeiten helsen oder bearbeiten lassen, wie "Joseph im Schnee", sind tote Theaterkinder geblieben. Sin billiges Verhältnis zwischen dem Autor und dem Bearbeiter wird immer wünschenswert sein und wird immer schwer herzustellen bleiben.

## 57) Joseph Wagner.

So ist auch er dahin, der uns den warmen Drang der Augend, die lebensvolle Praft der Leidenschaft dargestellt hat im Burgtheater, und so warm, so lebensvoll, so leidenschaftlich dargestellt hat, daß wir uns gewöhnt hatten, die tragischen Liebbaber und Belben immer nur mit seinem Namen zu benennen, immer nur in seiner schönen Gestalt verkörvert zu seben, immer nur mit seiner melodischen, aus den Tiefen der Bruft aufsteigenden Stimme zu bören. Eine idealische Bühnenerscheinung dabin! Sie erhielt den Glauben wach an die mögliche Existenz. jener dichterischen Gestalten, welche mit dem Alltagsleben nichts au tun haben, welche das Haupt über den Wolken tragen, welche bon Nektar und Ambrosia leben. Wie selten sind solche Schauspieler! Denn die pathetisch deklamierenden, an denen nie Mangel ist, gehören nicht zu der idealen Gattung Bagners. Bagners Vathos war nichts äußerlich Erlerntes, es war der Ausdruck und Ausbruch eines warmen Gerzens, war der Ausdruck und Ausbruch einer überschwenglichen Begeisterung, welche in seinem Innern glühte. Sie brach herbor wie ein Flammenftrom, wenn der Dichter die Berankassung bot, und rif die Zuhörer in einen Flammenkreis, der alle Bedenken irdischer Sindernisse verzehrte und uns in höhere Regionen emporriß.

Das war die Signatur Joseph Wagners: das Idealeglaubhaft zu machen. Heutigen Lages, der die Zweckmäßigkeit zum Stichworte hat, eine gar seltene Signatur. Die Gestalten Schillers werden immer seltener auf der Bühne; Joseph Wagner war eine. Vielleicht weil er ein Wiener war und als solcher von Kindheit auf den Schwung Schillers gläubig in sich aufgenommen. Denn in Wien hat sich stärker als irgendwo der Kultus Schillers ausgebildet, weil das frühere österreichische Staatsprinzip alles streng darniederhielt, was in freier Geistesbewegung aufstreben wollte, und weil der Mensch um so ungestümer, um so rückhaltloser ins Ideale springt, je härter und trockener die reale Wirklickseit ihn einengt.

Roseph Wagner ist in Lerchenfeld drauken aufgewachsen. und es ist erstaunlich, wie er sich so ganz und gar und so früh dieses Bollblut-Akzentes entledigen konnte. Er sprach schon ein schönes Deutsch, als er vor fünfundzwanzig Jahren, also etwa fiebenundzwanzig Jahre alt, nach Leipzig tam. Da sah ich ihn zum erstenmale. Er kam von Best: Marr hatte ihn dort ent-Als "Ingomar" im "Sohn der Wildnis" trat er auf und befremdete eigentlich. Sein wildes Ungestüm war auch angetan, die kleine Schar ftiller Buborer zu befremden. atmete noch ganz ungeschickt und unter störendem Geräusche. erst viel später errang er die Fähigkeit, den Atem unscheinbar und voll aus der ganzen Tiefe der Brust zu bolen. fand doch bald Sympathie. Die meinige hatte er sogleich; sein ehrliches, warmes Talent hatte mich auf der Stelle gefangen, und ich bin ihm ergeben geblieben trot der Lücken, die an ihm ja nicht zu verkennen waren, und die er absolut nicht ausfüllen konnte. ich bin ihm ergeben geblieben bis zu seinem Uebergange ins ältere Kach.

Alle Mittelstusen waren ihm schwer erreichbar, der Sprung zum Aeußersten lag ihm viel näher. Deshalb war er im modernen Stücke, welches ja meist auf Mittelstusen sich bewegt, kaum zu verwenden. Schon weil er ein schweigsamer Mensch war, stand ihm der Dialog des leichteren Stücks fern; das war ihm Geschwäß. Dennoch mußte er in Leipzig auch solche Kollen spielen, und man nahm sie hin, weil man eben sehr bald Wohlwollen sür ihn hegte; aber manchem modernen Stücke wurde er gefährlich. Dagegen imponierte er schon in Leipzig durch seinen Hamlet. Wie er zu dieser in zahlreichen Nuancen außgearbeiteten Kolle gekommen, war immer ein Kätsel. Der tief tragische Ton, welcher die Kolle durchbebte und sie zu einer tief ansprechenden Hamletrolle machte, zu einer Hamletrolle, dergleichen ich nie gesehen, das verwunderte uns nicht. Aber dieser Wechsel in den Stimmungen, gerade das, was ihm sonst

Beilen, Theaterfritifen und bramaturgifche Auffage von heinrich Sanbe.

2ŏ

feblte, wie war ibm dieser augekommen? In diesen Blättern ift Marr das Berdienst zugeschrieben worden. Schwerlich mit Recht, gewiß nicht mit vollem Rechte. Eine gebeimnisvolle Freundin lebte damals neben ihm in Leitzig, und dieser sagte man nach, daß fie bon interessanter dramatischer Kähiakeit und dak sie ihm behilflich gewesen sei, die Samletrolle so interessant auszugrbeiten. Er hat fie fpater in Wien, als ich fein Direktor war, wohl dreifigmal gespielt, und jedesmal haben wir die Rolle besprochen und in Einzelheiten neu redigiert; ich weiß daher genau, ob sie eine blok "eingebaukte" oder ob sie eine verständnisvoll einstudierte Rolle war. Sie war das letztere, war gefund aus seinem Verständnisse erwachsen. Ueberhaupt find diejenigen im Arrtume, welche ihn ob seiner wenig ausgiebigen Unterhaltung für einen bloken Naturalisten hielten. Er war kein dialektischer Geist, aber er hatte den gesunden Geist des Sein Talent ergriff immer sogleich den geistigen Talentes. Mittelbunkt der Aufgabe und wußte auch ganz gut darüber Rechenschaft zu geben. Sa, selbst beredsam konnte er sein, wenn er an den rechten Mann tam. Der rechte Mann war ihm der, welcher die fünstlerischen Fragen nicht blok theoretisch angriff. sondern welcher den Kern der Frage in die Hand nahm, welcher vom Mittelpunkte ausging. Dann folgte Wagner auch an alle Seiten der Veridherie. Er war eben nur Künstler, und was dem Bergen seines fünstlerischen Triebes nabe trat, fand Anklang bei ihm. Alles andere ließ ihn gleichgültig, ja, er erschien wie ein stummer Blod, wenn Menschen und Reden auf ihn eindrangen, welche den Nerp seines fünstlerischen Triebes nicht berührten. Er gemahnte sehr an ein englisches Bollblutroß: wenn diesem die angemessene Aufgabe gestellt wird, so geht es mit allen Leibeskräften an die Lösung derselben und leistet Aukerordentliches. Aber angemessen muß die Aufgabe sein. Unterbrechende Wendungen darf fie nicht enthalten, die widersprechen seinem Wesen. Wagners Wesen war durchaus nicht auf rasche Bendungen seines Geistes angelegt, und deshalb war Hamlet von so schönem Reize. Ich erzwang einmal, daß Dawison in dieser Rolle mit ihm alternierte. Welch ein Unter-Da war der Samlet ein Franzose, und die schmerzlichsten Aeußerungen wurden witig; der ganze tragische Aether fehlte, und es war ersichtlich nur eine Gefälligkeit des Darftellers, dak er den König nicht schon im zweiten Afte erstach. Sein Aublikum fand das auch; aber ich litt dabei, und Wagner litt erschrecklich. Er gestand mir, daß es ihm die größte Bein verursachte, all diese Hamlet-Aeußerungen so verzerrt zu sehen. Es war dies nicht das natürliche Unbehagen, seine Rolle von einem anderen gespielt zu sehen, nein, in Sachen des Neides gehörte Wagner zu den Besseren seines Standes, und er konnte sogar ohne Küchalt loben. Es war das verletzte poetische Gewissen, es war das empörte Geswissen, es war das empörte Gesühl eines Jünglings, der seine Julia schüchtern liebt, der selig ist, den Saum ihres Gewandes zu berühren, und der nun zusehen muß, wie ein dreister Bursche Julia ansatzt und gröblich siebkost.

Der berstorbene Herr von Küstner, damals General-Intendant der Berliner Hoftheater, ein geborener Leipziger, der öfters wochenlang nach Leipzig kam, sah Joseph Wagner in zahlreichen Rollen und ging mit dem Gedanken um, ihn für das Berliner Schauspiel zu engagieren. Er hatte lange Uebung im Urteil über Talente und verstand es wohl, auf Zukunft hin zu engagieren. Dennoch war er in betreff Wagners nicht ganz sicher. Die Form des Wundes bei langsamem Sprechen, welche er karpfenartig nannte, der schwerfällig hervorkollernde Ton bei langsamer Rede und andere Unebenheiten beunruhigten ihn. Er debattierte lang und breit mit mir, ob diese Fehler, und ob das störrig und steif erscheinende Wesen Wagners da, wo er sich nicht leidenschaftlich äußern konnte, ob dies alles nicht in Berlin ins Wißsallen ausschlagen könnte. Endlich entschloß er sich boch, und Wagner kam nach Berlin.

Küftners Besorgnis erwies sich als ziemlich begründet; bei aller Wirkung in großen tragischen Kollen stieß Wagner in Berlin auf manches abträgliche Urteil. Wer sich nicht ganz seinem tragischen Drange hingeben mochte oder könnte, der wurde gestört durch jene Unebenheiten. Bei solchen Künstlernaturen, wie Wagner eine war, spielt das Urteil gewöhnlich um Leben oder Tod; es gibt da kein Mittelmaß, sondern es heißt: gefallen oder mißsallen. Ich vergesse nie die Aeußerung einer Dame, die mir im Jahre 1850 in Wien vom Berliner Schauspiele erzählte. Ich war kurz vorher Direktor im Burgtheater geworden, und mein sester Entschluß war es, Wagner dort als tragischen Liebhaber einzusühren. Die Dame kannte seinen Namen gar nicht, aus den Stüden aber, welche sie schilberte, ergab sich, daß sie ihn ge-

sehen, und sie sagte: "Dieser mir unbekannte Schauspieler hatte die Hauptrolle, und der war abscheulich."

Ich erkannte nur zu deutlich, daß sie Wagner meinte, den ich eben engagieren wollte. Er hatte kürzlich Freytags "Graf Waldemar" gespielt und gründliches Fiasko gemacht. Wie konnte man ihn solch einen modernen, blasierten Menschen spielen lassen, dem gerade alles das sessite, was Wagner besaß, und der gerade alles das besitzen mußte, was Wagner sehlte! Wagner selbst war übrigens darüber in jener Zeit noch nicht auf dem Reinen; er schrieb das Fiasko der schlechten Inszenesetzung zu, was zum Teile richtig sein mochte, und war ziemlich ärgerlich, als ich ihm später die Rolle nicht gab, sondern dem damals erst aufstrebenden Sonnenthal. Er war nicht auf dem Reinen, daß ihm damit ein Dienst erwiesen würde.

Auch in Wien ging es nicht ganz leicht mit der Einführung Bagners. Selbst das Beste an ihm, die glühende, tragische Leidenschaft, bestürzte manchen. Auch meinen Chef, den Grasen Landoronski, der mir über den Don Cäsar Bagners in der "Braut von Messina" verstimmt sagte: "Das ist zu viel, das ist zu arg!" Wan war zu lange Jahre gewohnt, die letzte tragische Söhe umgangen zu sehen; man fürchtete sich vor dem ganzen tragischen Sindrucke, man war verweichlicht. Das Gefällige stand in erster Linie, das Wahrhaftige und Mächtige schalt man leicht Uebertreibung. Ich selbst lernte dabei, und Wagner lernte mit: Das Wahrhaftige und Mächtige insoweit gefällig zu machen, daß es schön blieb auch in seiner gewaltigsten Macht.

Wir behielten dies Trachten nach Reinheit und Abel auch der heftigsten Ausbrücke bei jeder Probe streng im Auge, und so wurde Joseph Wagner von Jahr zu Jahr reiner und edler in der Form. Er war gegen Ausgang der fünfziger Jahre der

erste tragische Heldenliebhaber der deutschen Bühne.

Große Schwierigkeit entstand für ihn, als die absterbende Jugend den Uebergang in ein älteres Fach gebot. Die Leidenschaft der Jugend mag eintönig sein, man vergibt es ihr; sie täuscht durch den Ungestüm der Liebenswürdigkeit über die Eintönigkeit. Aber was dem Jünglinge vergeben wird, das wird dem Manne nicht vergeben; vom Manne verlangt man Zeichen des Charakters, Zeichen in der Wehrzahl, denn erst die Berbindung mehrerer Züge des menschlichen Wesens bringt das zuwege, was wir Charakteristik nennen bei edleren Rollen. Wer

nur einen Zug stark aufträgt, der gelangt nur zur Charge und sinkt wohl bis zur Karikatur, jedenfalls neigt er zum komischen Bereiche.

Diese Charakteristik war nun für Wagner kaum erreichbar. Zu ihr sind die "Wendungen" nötig, welche die ausgiedige Gangart des Vollblutrosses nicht zuläßt, zu ihr ist eine Beweglichseit des Geistes nötig, welche ihm versagt war. Sie war ihm nicht versagt für die Auffassung: er folgte einem Darsteller beweglichen Geistes mit Leichtigkeit; sie war ihm aber versagt für die eigene Ausführung.

Noch fanden sich einige Uebergangsrollen von Bedeutung, bei denen der Mangel verdeckt werden konnte. Othello und Macheth. Bei Othello besonders. Da broucht's keiner Wenbungen, da genügen Steigerungen, und es find die Steigerungen eines älteren Liebhabers, die von der Einfacheit und Offenheit zur Eifersucht, zur Wut aufschnellen. Da entstand noch eine der besten Rollen Wagners. Selbst Macbeth war ihm beinabe zugänglich. Den Aufschrei des Gewissens nach dem Morde im zweiten Afte beutete er aus zu ungewöhnlicher Wirkung, weil er die ihm innewohnende Külle der Gemütskraft aanz dafür einsetzte und ausströmen ließ, und die weitere Ausführung des Charafters läft einen geraden Weg zu. Die Lady, stärker für das Beginnen des Verbrechens, bricht ausgmmen bei der Fortsetzung. Macbeth dagegen, schwankend beim Beginnen. verhärtet sich mehr und mehr bei der Fortsekung brechens und wird ebern. Da bedarf's keiner "Wendungen".

Als wir aber an die Aufgaben kamen, welche Hauptprüfungen sind für den Heldenvater, den König Lear und Wallenstein, da kamen wir an die unübersteigbare Grenze. Am Wallenstein zweifelte ich von vornherein, den Lear hielt ich für möglich; die Empfindungslaute in ihm decken so mächtig die geistigen Uebergänge zu, daß eine große Wirkung entsteht, auch wenn man den Quell des Lear-Unglücks, den Herrschaftsübermut in den ersten Szenen, nicht einschneidend genug erhält, und auch wenn man im späteren Wahnsinne den Hintergrund der Seele nicht deutlich und nicht mannigsaltig genug gezeichnet findet.

Das waren und blieben die Lüden in Bagners Lear, wie sehr ich ihn beim Einstudieren der Rolle darauf aufmerkam machte. Er hatte eben kaum die nötigen Hilfsmittel. Für den Herrschaftsübermut fehlte ihm der Ton der Frechheit, welcher jenseits des Liebhabertums liegt, und für den Hintergrund des Wahnsinnes fehlte ihm der Geist, welcher spiegelt. Es ist dies eine Handhabung des Geistes, welche ganz was anderes ist als bloßes geistiges Verständnis. Bloßes Verständnis genügt nicht in der Aunst, das Talent muß da sein, welches das Verständnis gestaltet.

Das Talent für die Spiegelung des Geistes im Wahnsinn besaß Wagner nicht; er war selbst ungeschickt für jede Art von Verstellung. Wo der ganze Strahl gebrochen werden sollte, da versagte seine Fähigkeit. Schon in der Edgar-Rolle, welche er früher im "Lear" spielte, war er als verkleideter armer Toms sehr mittelmäßig; für die Rolle in der Rolle war er zu schwerfällig.

Trot alledem hatte er einen großen Erfolg bei seiner ersten Darstellung des "König Lear". Dieser Erfolg war gar merkwürdig.

Rach Anschütz, der vergöttert wurde in dieser Rolle, große Aurückaltung des Bublikums zu erwarten, und doch ereignete fich etwas, was an Schröders Lear im Buratheater erinnerte und was in Deutschland wohl nur bei einem Wiener Publikum möglich ift. Brodmann, welcher vor Schröder ben Lear gespielt, war im Bahnsinn auf einen Stein gestiegen und hatte damit Effekt gemacht. Schröder war ebenfalls auf den Stein zugegangen, und man hatte erwartet, er werde ebenfalls hinaufsteigen. Er war aber ausammengebrochen bei der Anftrengung, und diese neue Nuance hatte einen Sturm von Beifall bervorgerufen. Ohne gerade an so etwas zu denken, hatte ich Bagner geraten, tief gebückt bom Alter in der ersten Szene aufzutreten und bei einer Anregung sich plötlich in seiner ganzen Länge ferzengerade emporzurichten, den gebietenden Berrscher zeigend, welcher auch die Bucht des Alters einen Augenblid abschütteln kann. So geschah es denn. An Anschütz denkend, empfing man den neuen Lear schweigend, obwohl Wagner ein beliebter Schauspieler war; als er fich aber in seiner prachtigen Gestalt mit dem langen weißen Barte terzengerade aufrichtete, da brach ein Sturm von Beifall los, wie einst bei Schröber, und er spielte die gange Rolle nun auf dieser gunftigen Woge des Beifalles bis zu Ende. Man vermiste noch mancherlei Bedeutsames der Anschützschen Rolle, aber man meinte doch

wieder einen Lear zu haben, der hineinwachsen werde in die Form des olympischen Herrn.

Darin irrte man sich. Die erste Darstellung war die beste; Wagner ging zurück bei den Wiederholungen. Es gelang wohl bei den Vorstudien und Proben, die Wonotonie zu unterbrechen und manches charafteristische Zeichen anzubringen. Aber es ging dies nicht in das Innere Wagners über; das Innere hatte dafür keinen Haken; alle die Zeichen sielen allmählich wieder ab, als ob sie bloß angeklebt wären.

Wagner hatten in diesen älteren Rollen, welche der Charatterisierung bedurften, keine Zukunft. Wenn ich darüber im Aweifel gewesen wäre, der "Wallenstein" hätte mich ganz auf-Mit welcher Hingebung studierte ihn Wagner, dankbar nahm er jeden Bink, jede Bemerkung auf, wie sprach er Bartien, welche ich anders wollte, fünfmal ber, zehnmal sogar, und wie kam er auch durch Fleiß und Zwang, welche er sich auferlegte, mitunter dem richtigen Vortrage ganz nahe — es war umsonst. Am Tage darauf stand er wieder vor derselben Lücke: folche Aufaabe lag eben nicht in seinem Naturell, nicht in feiner Fähigkeit. Ballenstein nun gar lag weit aus dem Kreise seines Talentes. Einzelne Vartien der Rolle, rhetorische Vartien, wie die Erzählung des Traumes vor der Lütener Schlacht, konnte er wohl zur Geltung bringen, aber der Kunkt, von welchem sie ausgingen, der Punkt, an welchem sie sich dem Grundcharafter wieder anzuschließen hatten, war in Wagners Wesen nicht borbanden. Das ist der nüchterne Kalfül, die Sehne des unerbittlichen Feldherrn, der unbarmherzige Egoismus. find das Rückgrat Wallensteins, welches Schillers großes Talent ibm gegeben, zu den wunderlichen Wolken einer träumeri= schen Sternenvoesie. Wagner konnte dieser Sternenvoesie wohl nahe kommen, aber das Rückgrat des Gelden konnte er sich nie aneianen. Bagner konnte große Energie entwickeln, aber es mußte die Energie der Leidenschaft sein. Die Energie des Verstandes war ihm nicht gegeben, und sie ist die Energie des Kriedländers.

Für mich ist es immer noch eine unbeantwortete Frage, ob es einen Schauspieler gegeben hat und gibt, welcher die Rolle des Wallenstein decken kann. Ich habe nie einen gesehen, ich weiß mir kaum einen zu konstruieren. Bon einem einzigen erzählt die Theatergeschichte durchaus Röbliches, von dem aus Breslau stammenden Fled, der zu Anfang unseres Jahrhunberts am Berliner Softheater ben eben erschienenen Wallenstein gut gespielt babe. Bas ich aus den Rezensionen berauslese, das macht es mir aweifelhaft, ob er jest folches Lob finden würde. Unfere Ansprüche für erfte Fächer find febr gefteigert, und ber immermährende Refrain vom Verfall der deutschen Buhne ift Jedenfalls ift er immerwährend: er brummte durch die Rezensionen in jedem Jahrzehnt. Die Rezensionen über Fled fagen für mich, daß er die rhetorischen Teile der Rolle mit hinreißender Macht gespielt habe. Bon obigem "Rückgrat". bon der eigentlichen Charafteristik, die in dieser Rolle so schwer. ja kaum erreichbar, verlautet nichts. Raum erreichbar, denn der Charafter des Schillerschen Wallenstein ist wirklich aus Bestandteilen zusammengesett, welche nur das Genie Schillers ver-Einen organischen Menschenzusammenbang einigen konnte. solcher gegensäklichen Eigenschaften auf der Bühne berauftellen in diefer Figur, dazu bedarf es auch eines genialen Schauspie-Schiller bat ein paar Rabre seiner stillen Reit in Jena daran gegrbeitet, und er selbst war bei der Beendigung im Aweifel, ob er nicht ganz umsonst gearbeitet habe. Er selbst hatte den Eindruck, daß er eine Figur konstruiert hatte, deren Lebenswahrheit und Lebenskraft dem Zweifel anheimfiele. Das ist nicht gescheben, denn sein Genius weht durch die ganze große Romposition; aber wenn die künstlich komponierte Hauptfigur auf der Bühne verkörpert werden soll, da wird man doch immer an Schillers eigenen Aweifel erinnert. Darin hatte Schlegel Recht, daß er nach dem Erscheinen "Wilhelm Tells" ausrief: "Jett hat Schiller den großen Fortschritt gemacht zur carakteristischen Wahrheit in seinem Drama!" Wenn Schiller den Ballenstein erst geschrieben hätte, nachdem er zu der Form des "Wilhelm Tell" gelangt war, der Friedländer wäre gewiß eine dem Schauspieler leichter erreichbare Gestalt aeworden.

Für Joseph Wagner blieben also im alten Jacke nur die einfachsten Gefühlsmänner übrig, und selbst für diese wurde es ihm schwer, den vom Alter gedämpsten Lon zu treffen. Sein Puls war und blieb jugendlich, und er schien von den Göttern bestimmt, alsdann hinweggenommen zu werden vom Schauplatze seiner begeisterungsvollen Lätigkeit, sobald die Jugendkräfte des Körpers ihre Spannkraft versagten.

Das geschah schon vor drei Jahren. Das lette Stück melches ich im Burgtheater in Szene gesett, "Brutus und Collatinus", zeigte seinen Untergang. Er broch zusammen als Brutus und starb eigentlich als getöteter Beld auf dem Schlachtfeld! Die Nachbarn mußten ihn bei offener Szene aufheben, er allein war nicht imstande, sich vom Boden aufzurichten. Damals schon nahm ich im Geiste Abschied von diesem glübenden Ritter dramatischer Begeisterung, welcher in unserer Reit der Nüplickeit nicht leicht seinesgleichen finden wird. **E**8 ftellte sich deutlich dar, daß der Quell seiner inneren Kräfte versiegen Rücksichtslos batte er diese Kräfte immer in Ansbruch genommen für die Bühne, das Wort Schonung stand nicht in seinem künstlerischen Wörterbuche, und auch in seiner sonstigen Lebensweise war er um seine Gesundheit unbekümmert gewesen: iett war der Quell erschöpft, welcher eben nur für Jugend an-Es folgten ein paar Jahre lang jene Kuren, welche die Beschaffenheit des Blutes ändern, welche wiederherstellen sollten, was die Natur aufgegeben hat. Er versuchte es auch im dritten Jahre wieder aufzutreten, aber er erschien wie sein Schatten: der Kern war dahin. Das wichtigste Organ. die Lunge, wurde nun direkt angegriffen von der Anstrengung. der Tod ergriff ihn jest rasch. Sollen wir sagen wie die Griechen: Die Götter haben ihn geliebt? Den Ruk poetischer Rugend batten fie ihm auf die Stirne gedrückt in der Wiege, und als die Jugend vorüber war, nahmen sie ihn hinweg, um ihn au bewahren vor den Sinfälligkeiten und Enttäuschungen des Alters, - follen wir jo jagen? Warum nicht! Denn also umrahmen wir Wagners Bild in unserem Gedächtnisse, das Bild idealer junger Leidenschaft, welche uns emporhebt über kleinlichen, niederdrückenden Sindernisse der menschlichen Areatur.

## 58) Ludwig Löwe.

Ludwig Löwe wird immer ein sehr merkwürdiger Name in der deutschen Theatergeschichte sein. Sechzig Jahre lang hat er gespielt und über zwanzig Jahre lang eine erste Stelle am Burgtheater eingenommen. Seine leidenschaftlichen Verehrer in Wien stammen alle aus diesen zweiundzwanzig Jahren, aus den Jahren zwischen 1826 bis 1848. Obwohl er auch da — 1826 — nicht mehr jung, sondern schon nahe an vierzig war.

Als eigentlich jungen Mann hat ihn kaum ein jetzt noch Den Theatern in Prag und in lebender Wiener geseben. Caffel gehörten seine jungen Jahre. Sein Aeugeres, eine Mittelfigur bon breiten Schultern, galt für neutral, seine Stimme und seine Bewegungen waren jugendlich, waren es lange, sehr lange, seine Bewegungen bis zulett. Man fragte nicht nach seinem Alter, und als die Zeit tam, in welcher danach gefragt wurde, da wurde aufs Konversationslexikon verwiesen. Lexikon ist für manchen Schausvieler und für viele Schausvielerinnen eine Behörde, wie die Behörde für Miltarpflichtige, bei welcher die Zahl der Jahre eine wichtige Rolle spielt. In Voraussicht der Nachfrage wird das Lexison beizeiten mit einem Geburtsjahre versehen, welches jünger macht. Löwes Alter war geradezu mythisch geworden, vielleicht für ihn selbst; im Durchschnitte galt er in feinem letten Lebensjahre für einen mittleren Siebziger; erft jest, nach seinem Lode, ist zutage gekommen, daß er schon 1788 geboren, also im dreiundachtzigsten Jahre gestorben ist. Welch eine dauerhafte Konstitution! Noch vor einem Sabre ging er straff und kräftig einber und svielte noch fest.

Er hatte bis gegen 1848 noch alle Reize und Aräfte eines jungen Naturells. Und diese Aräste und Neize eines jungen Naturells, getragen von einem positiven schauspielerischen Talente, haben immer das Geheimnis seiner Anziehungskraft gebildet.

Auf den Theatern in Deutschland, welche er gastierend besuchte, hatte er geringere Beachtung gefunden als in Wien. Auch da hat er in gewissen Kollen, welche starke Lebhaftigkeit ersordern, sehr gefallen, aber einen nachhaltigen, tieseren Einbrud hat er nicht hinterlassen. "Sein Zauber duftete nach Bergänglichkeit, es war ein Zauber des Augenblicks", sagte man dort von ihm. Und man setzte hinzu: "Die äußeren Formen des Aunstwerkes erschienen glänzend, der Gehalt hinter dem Glanze zweiselhaft oder doch wenigstens dem Glanze nicht völlig entsprechend."

Eigentlich hatte er auch in Wien seine wärmsten Berehrer unter benen, welche sich einem unmittelbaren frischen Talente unbedingt hingeben, und mit Recht hingeben. Die tieferen Forberungen, welche künstlerische Aritik an solch ein unmittelbares Talent stellt, sind wohl auch im Rechte, aber sie sollen doch nicht ben wohltuenden Eindruck einer unmittelbaren Talenteskraft leugnen oder abschwächen oder gar verleiden. Das Theater könnte sich Glück wünschen, wenn ihm öfter solche unmittelbare Talenteskräfte entstünden.

Jugendliche Leidenschaft war der Mittelpunkt seiner günstigen Wirkung. Damit wirkte er fortreißend, ja berauschend.

Rollen wie Jaromir, Wortimer, Auftan gehörten in diesen Wittelpunkt.

Aber absolut jugendlich, nur jugendlich mußte diese Leibenschaft sein, wenn sein Ausdruck ihr gerecht werden sollte. Daher die Enttäuschung für seine Berehrer, als er ältere leibenschaftliche Männer und Helden spielte und wirkungslos verblieb. Sein Othello, sein Macbeth sielen kraftlos zu Boben, wie viel er ihnen auch einhauchen mochte von seinem immer noch vorhandenen jugendlichen Feuer. Es war dies eben ein Feuer weichen Holzes, nicht das Feuer eines Sichen- oder Buchenstammes, wie es dem älteren Charakter entspricht. Man vermißte durchaus die starke innere Struktur, es sehlte jeder Hintergrund von solider Kraft.

Seine Struktur war leicht und rasch beweglich und dem entibrechend sein Talent. Dem entsbrechend war auch seine Bildung. Er war gar nicht abgeneigt, sich um eine gewisse Bildung zu bemühen, sogar um eine literarische. Er las Bücher im letten Dritteil seines Lebens, und er sprach gern davon, was er daraus entnommen und angewendet sehen wollte. Aber er konnte aus der Lektüre nur aufnehmen, was seinem Naturell entsprach. Bas er darüber hinaus allenfalls auch zitierte, das hing eine kleine Beile äußerlich an ihm, das hatte er aber nicht berarbeiten können, das hatte er nicht berdaut. Wer kann über sich hinaus?! Etwas mehr hätte er darin wohl vermocht, wenn er gesammelt und gestrebt bätte in der Reit, welche den Menschen empfänglich sein läßt für alles, auch für das, was feinem Wefen nicht gerade nahe liegt. Aber in diefer Beit, die bis zu vierzig Jahren reichen mag, mar er felbstgenügsam, beguem, eitel gewesen, ben Beifall schlürfend wie eine Gebühr, an die Tage nicht benkend, für die Tage nicht sorgend, welche uns nicht gefallen. So kam er ohne Vorrat ins Alter, ohne Borbereitung seiner Denkorgane für ernfte Schritte.

Und wie spät kam er ins Alter! Anno 50. also mit aweiundseckzig Rahren, spielte er noch tragische Liebhaber: da erft trat Roleph Bagner ein und übernahm seine Rollen au unauslöschlichem Berdrusse Löwes. Er fand und schilderte Wagner abscheulich, nicht nur in den Rollen, welche er schwächlicher spielte als Löwe, sondern auch in denen, welche er besser spielte; im Ottofor zum Beispiele, welchen Löwe in den ersten Aften des Ungestüms bortrefflich dargestellt, welchen er aber in den letsten Aften umgeworfen hatte, weil ihm die Eigenschaft gründlicher, rubiger Bertiefung eines tragischen Charafters Dak Grillvarzer Wagner gelobt, fand er unglaublich, undankbar. nichtswürdig. Nun, es gibt wenig Menschen, welche ihre Nachfolger loben mögen: aber es war Löwe überbaubt kaum möglich, einen Schauspieler neben sich zu loben. sobald das Lob absolut werden und über das Augeständnis von Anlagen und auten Einzelbeiten binausgeben sollte. gisseur mit stets knarrenden Stiefeln, seinen sogenannten Regisseurstiefeln, hinter den Kulissen umberstapfend, war er ein Schreden für die jungen Talente. Webe ihnen, wenn fie bon Applaus begleitet aus der Szene hinter die Rulissen kamen! "Bie in Meidling, schlechter als in Meidling!" rief er ihnen mit schriller Stimme entgegen. Er konnte fich für ein junges Talent nur so lange interessieren, als es im Stadium des Lehrlings stand.

Neid, Mißgunst und Eisersucht haben ihm sein Leben sehr verbittert. Am ärgsten natürlich von da an, als er aus dem jugendlichen Fache ausschied, welches so lange seine unbestrittene Domäne war.

Biele sagen: Da hätte er abtreten müssen, wie Fichtner abtrat, als er des Sinkens seiner Kraft inne zu werden meinte. Die Parallele ist indessen nicht ganz zutreffend. Fichtner hatte körperliche Gründe; sein Gehör wurde schwach, sein Gedächtnis wurde ihm untreu, durch Blutwallung verstört. Wegen Mangels an Gestaltungskraft in neuem, ihm bis dahin ungeläufigem Fache brauchte er nicht abzutreten. Er besah für jedes Fach objektive Gestaltungskraft und war begnügt mit charakteristischer Wirkung, wenn diese auch in zweiter Linie des Stückes zu stehen kam. Ihn interessierte die künstlerische Aufgabe noch mehr als der Ruhm, welcher seiner Person daraus erwachsen könnte; er war viel freier von Egoismus als Löwe.

Dieser Egoismus, welcher Löwe unbarmbergia qualte eigentlich immer unter all seinen Rollegen isolierte, stand doch fast allein im Wege, dak Löwe auch nach Singabe des jugendlichen Kaches eine bedeutende Stellung nicht mehr fand. starkes schausvielerisches Talent bätte sie ibm pollfommen ficheraestellt. Runächst im weiten Bereiche des Luftspiels. ist kein Rufall gewesen, daß er in früher Rugend mit komischen Rollen seine Laufbabn begonnen, dak er in Brag nur als Ersakmann bei einer von Unterbrechung bedrobten Vorstellung der "Areugfahrer" zur Rolle des Balduin und auf diesem Wege ins ernste Fach gekommen; nein, kein Bufall, er hatte ein bolles Talent fürs Luftspiel. Dies Talent war vielleicht nicht geeignet, ein ganzes Stud mit komischer Kraft zu tragen, also Saubtrollen zu übernehmen, und darum achtete er es gering. Episodische Rollen, aweite Rollen überbaupt, nahm er mit Achselaucen bin, er bielt fie für unter seiner Burde, und er übertrieb fie wohl auch in der Darstellung, um sie hervorragend zu machen: aber an Talent feblte es ibm durchaus nicht für manniafaltiae Aufaaben. Dazu kam, dak ihn ein unerschütterliches Selbstaefühl unterstütte bei der Ausführuna. Dies liek ihn nicht wanten, wenn fich's am Abend zeigte, daß seine Anlage der Rolle wohl zu grell wäre. Denn dahin neigte sein Ge-Er führte die Rolle kaltblütig durch, und das anfámað. fangs betroffene Bublikum alaubte am Ende seiner schausvielerischen Konsequenz, welche dem festen Glauben an sich selbst entibrana.

Sein Humor hatte etwas Aezendes, und Luftspielrollen, welche das vertrugen, spielte er meisterhaft.

So wäre ein Thous des altrömischen Theaters, der "miles gloriosus", ein weitreichendes Fach für ihn gewesen, wenn er sich all den weiten Berzweigungen dieses Faches hingegeben hätte. Dies Fach zeigt den soldatischen Prahler, den Poltron, den Aufschneider, den Holosernes zum Beispiele in Hebbels "Judith". Dieser Holosernes, völlig hohl und unwahr, ein abstrakt dialektisches Spiel mit Begriffen und Eigenschaften, eine Lotterie von Einfällen, ist der "miles gloriosus". Wie könnte jemand ein großer Feldherr werden, der gar keinen Kern in sich trägt, der nur die Willkür eines dialektischen Ropfes besitzt! Solche Willkür kann nicht schaffen, kann nicht siegen, kann nicht herrschen, sie stellt keinen Menschen dar, son-

dern nur die Dreistigkeit eines Menschen. Da ist kein Hintergrund einer starken Struktur für den Darsteller ersorderlich. Wie sicher, zubersichtlich und mit wie urwüchsigem Behagen spielte Löwe diese Kolle, eine Lustspielrolle bei aller ernsthaft scheinenden Totschlägerei! Löwe löste diese Aufgabe mit klassischer Birtuosität.

Ebenso batte er im böberen Drama eine reiche Auswahl von interessanten Rollen, welche das lette Dritteil feiner Laufbahn verherrlichen konnten. Er verschmähte fie in der Debrsabl, weil sein Ansbruch auf lauter erste Rummern gestellt war, und fie ihm nicht vollgültig erschienen für seine Berson. Macbeth lag außer seinem Bereiche, Macduff dagegen lag in demselben. Othello ging über seine Kräfte, aber er batte Jago sehr aut spielen können. Cassius im "Julius Casar" wies er entrüftet zurück, und als er genötigt wurde, ihn zu spielen, spielte er ihn vortrefflich. Ihn hatte nichts behindert am vollen Genüge, als die überreizte Galle seines Wesens. Verwöhnt durch Sahrzehnte, hatte er das Maß der Bescheidenheit berloren, welches der größte Künstler sich bewahren muß. Nur dies Mak adelt das Gelingen, gewährt eine redliche Freude und verbindet den Rünftler ehrlich mit seiner Runft. das persönliche Genüge alles bedeuten soll, dann ist es borbei mit sogenannter Singebung an Kunst und Kunst-Anstitut. Diefe Ausdrücke werden dann Abrase.

Zum Teil deshalb schon eignete er sich auch gar nicht für die Regieführung. Sie verlangt eben, daß man aufgeben könne in einem fremden Werke, daß man zuerst und zulett das Gelingen des Ganzen anstrebe, nicht bloß die Genugtuung für die eigene Verson. Es ist überhaupt ein Fehler, daß die ersten Schauspieler auch immer zu Regisseuren ernannt werden. Spielen und Regieführen sind verschiedene Dinge, die selten in einer Verson vereinigt sind. Am seltensten sindet man diese Vereinigung bei Schauspielern, deren beste Eigenschaft in Darstellung stürmischer Leidenschaft beruht. Die Regieführung braucht als erste Sigenschaft ruhigen Blick und Sinn für eine größere Komposition; das richtige Waß hat sie anzugeben; nicht Ungestüm ist ihre Vorbedingung, sondern Kenntnis, Geschmack und Talent für Komponierung.

Soll nun mit alledem gesagt sein, daß an einem so prächtigen Talente, wie das Löwesche war, nur gemäkelt wer-

den solle? Gewiß nicht. Sobald sein eigentliches Talent in Rede kommt, wird auch die härteste Kritik Lob und Preis auszusprechen haben. Es soll nur darauf vorbereitet werden, daß an eine starke künstlerische Persönlichkeit ein voller Maßstab der Kunstkritik gelegt werden darf, und daß man bei einer solchen Persönlichkeit fragen darf: Wie verhielt sie sich im großen und ganzen zu ührer Kunst?

Meines Erachtens wie folgt: Die Harmonie der Eigenschaften, welche den Künftler zu einem glücklich hervorragenden Besen macht, diese Harmonie sehlte ihm. Es sehlte ihm serner die uneigennützige Liebe zu seinem Beruse, welche am Gedeihen seiner Kunst reine Freude hat. Und wegen dieser Mängel sehlte ihm endlich die Fähigkeit, als ganze künstlerische Persönlichkeit ein Musterbild darzubieten.

In einzelnen Aufgaben der schauspielerischen Kunst dagegen war er von außerordentlicher Begabung, und in den wichtigen Punkten schauspielerischer Schule war er mustergültig.

Er faßte all seine Aufgaben und gestaltete sie alle lebensvoll, und seine Rede war durchgängig meisterhaft.

Dies will sehr viel sagen, aber dies kann und muß man von Löwe sagen.

Daß er so lebensvoll schaffen und gestalten konnte, das war ein Beweiß seines großen schauspielerischen Talentes. Er war ein geborener Schauspieler. Was er zur Darstellung in die Hand nahm, das erhielt sofort unter seinen Händen plastische Form und lebendigen Odem.

Dies ursprüngliche Talent ist von früh auf seiner Rede zustatten gekommen. Nicht durch abstrakten Unterricht, sondern durch das ihm innewohnende Bedürfnis klarer Verständlichkeit ist er von früh auf klarer Rede mächtig geworden.

Er hat mit komischen Rollen begonnen, und dies ist immer ein sicheres Hilfsmittel für die Rede. Ein Komiker wirkt ja nur, wenn er genau, wenn er bis in die kleinste Schattierung seiner Rede verstanden wird.

Beginnt der Schauspieler mit diesem Prinzip, so hat er eine Hauptsache voraus. Diese Hauptsache ist Löwe unwandelbar treu geblieben: seine Rede, im großen wie im kleinen, war immer so, daß der Zuhörer nicht nur alle Worte genau verstand, sie war auch, wenn sie in längerer Folge auftrat, immer

kunstmäßig gegliedert. Das Unwichtige hatte den geringeren Ton, das Wichtige batte den ftarken Ton. Auch die längste Rede war so ausgearbeitet, daß sie dem Zuhörer das Mitgeben ungemein erleichterte, daß fie ihn bei einzelnen Teilen geschickt beschäftigte und ihm doch eine Uebersicht des ganzen Weges geradezu aufdrängte. Und dies geschah niemals diirr und trocken, nein, ein warmer Sauch des Menschlicken durchwehte alles, verband alles. Mit erstaunlicher Fertigkeit wußte er dabei diejenigen Vartien zu beschleunigen, welche keinen Nachdruck brauchten, diejenigen zu beflügeln, welche Schwung vertrugen, und diejenigen, ich möchte fagen, zu entflammen, welche enthufiasmieren follten. Wie ein Feldherr veranftaltete er feinen Angriff massenhaft, und zwar in taktisch geordneten Magen. Dit dieser Runft hat er zahlreichen Rollen und zahlreichen Stüden Erfola errungen.

Wahrscheinlich hat er zu dieser Kunst in Prag den Grund gelegt unter Liebich. Liebich war ein sehr guter Direktor, welcher zur Lessing-Istlandschen Schule gehörte und kein hohles Vathos brauchen konnte. Die hohl pathetischen Schauspieler sind schlechte dramatische Redner.

Demnach war Löwe in Rollen von guter Rhetorik überraschend wirksam.

Diese Borzüge verließen ihn bei Kollen, welche für ihr inneres Leben keinen beredten Ausdruck haben oder welche gar suchende Charakter sind. Den letzteren ist die Aufsuchung des Gedankens die Hauptsache, der Ausdruck Rebensache.

Samlet zum Beispiel stand und lag für Löwe unerreichbar; da genügte der bloß ordnende Berstand nicht, weil Löwe die höhere Gedankenwelt, die geheimnisvolle Empfindungswelt fehlte, eine Empfindungswelt, welche nicht unmittelbar aus dem Serzen, sondern vermittels des Geistes aus dem Serzen kommt. Der Gedanke mußte für Löwe plan, die Empfindung mußte naheliegend sein. Für die großen Reden Hamlets sehlten ihm die Organe eines tieser suchenden Wenschen. Sein Hamlet war neben dem Hamlet Joseph Wagners leer und uninteressant.

Schillersche Rollen dagegen, und von neueren Dramatikern Halmsche, waren für seine fortreißende Redekunst äußerst geeignet; da schuf er unübertrefsliche Rollen. Diese schöne Kunst des Bortrages war die Hauptquelle seiner Bovularität in Wien, und war es mit Recht.

Wo er in älteren Rollen noch szenenweise eine günstige Wirkung erreichte, welche an die Wirkung seiner jungen Rollen erinnerte und welche das Publikum mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit auszeichnete, da war es eben auch eine Erinnerung, es war immer die reizende Form der Rede aus seinen früheren Rollen. Sie setze freilich ein jüngeres Individuum voraus, und der ältere Don Gutierre, ja der alte Bancbanus sprachen plözlich wie Ferdinand von Walter; aber man ließ sich's gefallen. Die jugendliche Frische, welche ihm so lange eigen blieb, war eben der Löwesche Stempel, welchen man unter allen Umständen willkommen bieß.

Und so ist auch die Teilnahme bei seinem Tode eine sehr wohltuende und gerechte. So vielen Wenschen hat er das Ideal ihrer Jugend verkörpert; sie trauern mit gutem Jugüber sein Sinscheiden.

In seiner Spezialität der seurigen Jugendlichkeit ist er auch nicht erreicht worden, und wird er nicht leicht erreicht werden.

Welch ein warmer Trost für den Schauspieler und mit ihm für das Schauspiel, daß die großen schauspielerischen Talente herzliche und unvergeßliche Teilnahme finden im Publitum des Schauspiels! Was man dankbar und dauernd im Herzen trägt, das strömt man aus zu Gedeihen und Segen der Nachkommenschaft; treue Liebe wirkt immer befruchtend und erweckend.

Strenge Kritik sondert und klärt für die Gesetze der Kunst, warme Liebe für Künstler belebt und begeistert zur Racheiferung auf dem Wege der Kunst. Sines dient dem andern.

#### 59) Friedrich Ralm.

So ist denn dieser mörderische Frühling unerbittlich gegen unsere herborragenden Häupter — auch Friedrich Halm hat er hinweggerafft.

Roch vor wenigen Wochen war ich mehrmals des Abends mit ihm zusammen zur Feststellung der Grillparzer-Stiftung, und keiner von uns — Rizy und Dumba — hätte sich träumen

Beilen, Theaterfritifen und dramaturgifche Auffage von Seinrich Laube.

lassen, daß ihm der Tod so nabe stände. Er war ganz beiter. Daß er die Intendanz der Hoftheater endlich losgeworden, war ihm sichtlich eine große Erleichterung, und wir beide, in dieser Amtsfrage früher prinzipielle Gegner, sprachen darüber über längstvergangene graue Reiten. Bei der Debatte über Urteilsicopfung für Preisstude erörterte er mit größter Unbefangenheit, ob und wie ein Bechsel eintreten könnte in der äftbetischen Rangordnung des höheren Schauspiels in Wien, und im Awiegesbräche beim Nachbausegehen stellte er nicht gerade in Abrede, daß er noch Stücke bringen könnte. Sein Rierenleiden, wie es scheint, ein erbliches Uebel in seiner Familie, schwieg awar nicht gang, aber es erregte teine tiefere Beforgnis. sehen uns dies Jahr in Karlsbad! hieß es, und als ich börte, dak er stärker daran erkrankt wäre, da dachte ich nicht an Gefabr für ihn. Seine Obeime, ebenso bedrängt, sind Actziger geworden — er sollte nur fünfundseckzig werden!

Besonders auffallend ist es, daß er an Entkräftigung gestorben, der große, starkgebaute Mann, welcher reichliche Rahrung vertrug. Die durch Schmerzen verursachte Schlaslosigkeit — er war von weichem Gefüge und wurde "wehleidig" genannt — und die andauernde Appetitlosigkeit haben das verursacht. Es ist bei der Sektion ein großer Gallenstein an der Abgangsstelle der Galle gefunden worden, welcher den Widerwillen gegen Kahrung hervorgebracht haben mag. Kur ein wenig Milch hat er in den letzten Tagen zu sich nehmen können, und als er nochmals darnach verlangt hat, ist der Tod jählings dazwischen getreten.

Er hat den Tod wohl erst in den letzten Tagen für wahrscheinlich erachtet, da erst hat er Anordnungen getroffen für seinen literarischen Nachlaß, welcher Gedichte, Erzählungen und Dramen-Fragmente enthalten soll.

Eligius Freiherr von Münch-Bellinghausen stammt aus der reichsfreien Familie Münch, welche am Rhein ihren Stammsit hatte. Die Linie, welcher er angehörte, führt den Zunamen Bellinghausen von einer westfälischen Besitzung.

Der langjährige Bundesgesandte zu Wetternichs Zeit, welcher als Graf Münch 1866 gestorben, war einer seiner Oheime. Dieser Diplomat alter Schule, ein Mann von stattlicher Gestalt und vornehmen Manieren, widmete dem Theater und der dramatischen Produktion eine lebhafte Ausmerksam-

keit, und der Berkehr des Dichters mit ihm war ein stetiger und intimer.

Friedrich Halm wurde am 2. April 1806 in Krakau geboren, wo sein Bater Appellationsrat war. Sinige Jahre später wurde der Bater nach Wien versetzt und blied dort. Bon seinem achten Jahre an wuchs der Sohn in Wien auf. Sehr jung kam er zur Universität; sehr jung, mit 20 Jahren schon, trat er in den Staatsdienst und verheiratete er sich auch schon.

Seine Studiengenossen schilbern ihn als sehr zurückhaltend und verschlossen, was man später an ihm "zugeknöpft" nannte. Eine gewisse Scheu vor zudringendem Verkehr, welche ihm stets eigen geblieben, brachte das wohl mit sich, nicht minder ein Bedürfnis der Ungestörtheit und der Einsamkeit.

Bei näherer Bekanntschaft verschwanden diese Eigenschaften; er ging dann auf literarische und politische Gespräche lebhaft ein. Plözlich eintretende Zurückaltung machte sich indessen auch da bemerklich.

Ein abschließendes Beamtenwesen mochte ebenso viel Ursache sein wie ein Naturell, welches sich gern auf sich zurückzog.

Bureaukrat! schalten ihn viele, und da er schon vom zwanzigsten Jahre an Beamter war, so erschien diese Bezeichnung sehr natürlich. Die lange Amtsgewohnheit und ein scheues Naturell zusammen mußten wohl ein formelles, nicht leicht nabbares Verhalten zuwege bringen.

Solchem Wesen entsprach ganz sein Mangel an Mitteilsamkeit, sein Geheimhalten literarischer Pläne, mit welchen sich der junge Mann beschäftigte. Es war deshalb eine allgemeine Ueberraschung, als er 1835, 29 Jahre alt, mit einem Theaterstück dor die Oeffentlichkeit trat, welches als ein bollständig ausgetragenes Kind erschien und keine Spur von Anfängerschaft zeigte.

Dies war "Griseldis". Solch ein herbes Thema und solche Reise der Form hätte man nimmermehr einem jungen Manne zugetraut! Friedrich Halm nannte er sich, und er hat diesen Künstlernamen stets beibehalten, auch hierin bekundend, daß er unbebelligt bleiben wollte.

Michael Enk, ein geiftlicher Herr, welcher später in Melancholie seinem Leben ein Ende machte, war ihm Lehrer, literarischer Führer und Freund gewesen und hatte ihm namentlich seine Borliebe für spanische Literatur vererbt — eine Rich-

Digitized by Google

tung, welche in Desterreich sehr heimisch geworden ist. Das hängt sicherlich damit zusammen, daß die Dynastie seit langem eng mit der spanischen Dynastie verwandt war, die spanischen Tendenzen teilte und spanische Notabilitäten herbeizog.

"Griseldis", am 30. Dezember 1885 zum ersten Male im Burgtheater gegeben, hatte einen außerordentlichen Erfolg und machte die Runde über alle Bühnen. Nicht bloß in Deutschland, auch im Auslande wurde sie in Uebersetzungen eingeführt.

Bekanntlich war der Erfolg nicht am ersten Abend der stärkste. Rollenstreit hatte es nötig gemacht, die Rolle doppelt zu besetzen. Fräulein Beche, für die tragischen Ansorderungen der Rolle nicht so ausgerüstet, wie für sentimentale Aufgaben, spielte sie am ersten Abend. Frau Rettich, für welche sie der Dichter bestimmt, erst am zweiten, am Sylvester-Abende. Und an diesem Sylvester-Abende erst nahm das Stück durch die mächtigere Darstellung der Titelrolle seinen großen Aufschwung.

Herhältnisse, welches vierthalb Jahrzehnte lang Friedrich Halm mit dem Rettichschen Spepaare verband — ein Berhältnis, welches ihm ein immerwährendes Genüge, ein Trost im Leide, ein Segen in der Freude war. Das stille Landhaus in Hütteldorf war ein erquidendes Musenhaus, wo die geistvolle Hausfrau Julie Rettich als ein guter Geist waltete, antried und zurückhielt, ermunternd schalt und weise tröstete, wo der Freund Rettich die Stätte sorgsam sicherte und den Austausch mit der Welt im Gange hielt, und wo Halm innerhalb eines kleinen Nebengebäudes im niederigen Zimmer seine Pläne und Schriften geheimnisvoll niederschrieb, um sie zuerst und oft nur dem Urteile des Chepaares vorzulegen.

Die Häuser stehen noch, der Garten grünt in kühler Frühlingszeit — aber Rettich allein mit den Enkelkindern ist übrig geblieben, der arme Wann! Nur in der Erinnerung, nur don Tränen lebend, ein Einsiedler, welchem Erinnerung eine schöne Welt erhalten, die Träne einen weichen Trost gewähren möge.

Man fährt heute die Leiche des Dichters hinaus nach Hüttelborf, wo er am sonnigen Abhange des Wiener Waldes begraben sein wollte. Zweimal noch ist es Halm gelungen, seit der "Griseldis", den großen dramatischen Preis eines allgemein durchgreifenden Erfolges zu gewinnen: 1842 mit dem "Sohn der Wisdnis" und 1854 mit dem "Fechter von Ravenna".

Die zahlreichen Stücke, welche zwischen diesen drei Wartsteinen liegen — "Der Adept", "Camoens", "Imelda Lambertazzi", "Ein mildes Urteil", "König und Bauer" (nach Lope de Bega), "Sampiero", "Waria de Wolina", "Berbot und Befehl", "Iphigenie in Delphi", "Wildseuer", "Begum Somru" und zahlreiche Prologe — sind sämtlich sorgfältige Arbeiten und Proben großen Talentes; aber ihr Thema war nicht geeignet, so start zu interessieren, wie jene drei es vermochten.

"Iphigenie in Delphi" ist unter ihnen formell das wertvollste Poem, in welchem seine poetische Kunst am schönsten hervortritt. Es verdient, von guten Theatern wieder aufgenommen zu werden, neben Goethes "Iphigenie", sobald eine mit voller Leidenschaft begabte Schauspielerin vorhanden ist für die Elektra. Auf dieser Rolle beruht die Wöglichkeit eines starken Sindruckes.

"Begum Somru" ferner, sein lettes Stück, bringt einen unerwarteten Fortschritt des Dichters, welcher hier von der virtuosen Behandlung einzelner Hauptrollen zum breiter ausgearbeiteten Charafterstück übergegangen ist.

Im ganzen muß man Halms dramatische Tätigkeit dahin bezeichnen, daß er durchgängig ein Problem wählte zum Ausgangs-, Mittel- und Endpunkte seiner Stücke. Nicht ein Charakter, nicht Charaktere veranlaßten und führten ihn. Denn auch der Hauptcharakter, welchen er für ein Stück schuf, wurde zum Dienste des Problems geschaffen. Griseldis für die Chefrage, Parthenia und Ingomar für die Vildungsfrage, Thusnelda und Thumelicus für die Vaterlandsfrage. Diese Bemerkung trifft den Kern dessen, was an ihm lobenswert und tadelnswert.

Ich habe früher einmal gesagt, daß ihm der Begriff "Kunstpoesie" zum Vorwurfe gemacht werde. Darauf hat man natürlich entgegnet: jede Poesie sei Kunst. Damit wird aber die Sache nur umgangen. Ein Mehr oder Minder entschiedet eben über den Charakter. Es ist ein Unterschied, wie und wovon getrieben der Dichter an sein Werk tritt. Wen das Herztreibt, der wird ganz anders schaffen, als wen der Kopf treibt. Bruststimme und Kopfstimme sind wichtige Unterschiede. Werschich nur überhaupt eine Aufgabe stellt und dies Problem kunstsertig löst, der wird zur Kunstpoesie gestellt. Wann ist es jemandem eingefallen, Goethes Lieder Kunstpoesie zu nennen? Nie und niemandem. Selbst unter Schillers, des Philosophen Dramen, wird man nur etwa die "Braut von Wessina" eine Kunstpoesie nennen können.

Man braucht nicht an Halms "Gedichte" zu erinnern, bon benen die allein lebendigen dankbare Deklamations-Aufgaben sind; seine Dramen fast alle zeigen den Stempel der Kunstpoesse darin, daß sie aus Problemen erwachsen sind.

Sie zeigen ihn aber in vorzüglicher Art und find deshalb

wertvolle Zeugnisse unserer künstlerischen Literatur.

Seine Kompositionen sind meisterhaft. Es ist bewundernswert, wie er aus einem scheinbar geringen, aus einem schmächtigen Reise einen Baum entwickelt, welcher in breiter Beräftung auftreibt und sich mit reichstem Blätterschmucke bedect. Da hat jeder kleine Teil einen künstlerischen Zweck sür das Ganze. Alles ist vorbedacht, ist sein geseitet, und die Ausführung der Einzelheiten ist geradezu vollendet, den Sieg erzwingend.

Diese ausgebildete Technik, gewonnen durch emsiges Studium und die ausgedehnteste Lektüre, gewonnen für ein ursprüngliches Talent, war in seinen Händen eine unwidersteh-

liche Waffe.

Sein Amt als Vorstand einer großen Bibliothek, der Hofbibliothek, brachte es mit sich, daß er sein Material fortwährend vermehrte. Er war in Renntnis fast aller Motive, welche ein Dichter ersonnen, und besonders alle romanischen Dichter waren ihm eng vertraut. Von den modernen Franzosen entging ihm kein Roman, und er war vom französischen Konversationsstücke sehr eingenommen, obwohl es seinem Talente sernzuliegen schien. Das schien eben nur. Das Talent der Komposition im Konversationsstück und der geschickten Führung in demselben lag eben doch der inneren Struktur seines eigenen dramatischen Talentes sehr nahe.

Sein Lebenslauf, welcher oben angedeutet worden, seine frühe und lange Beamtenlaufbahn hat wohl dazu beigetragen,

daß die Form und die genaue Ausführung derselben so maßgebend für ihn geworden. Er wurde gleichsam auch Beamter in der Poesie. Die zurückgezogene Lebensweise stimmte ganz dazu. Er mischte sich wenig oder gar nicht ins wogende Leben. Abstrakt lag es außer ihm, abstrakt machte er seine Bemerkungen aus demselben und gestaltete sie zu dichterischen Problemen. Daher sein Mangel an Unmittelbarkeit und seine unbeirrte Zeichnung vorbedachter Linien.

Diese Vereinsamung, welche er brauchte, und seine Außnahmsstellung als pseudonymer und vornehmer Schriftsteller hat ihm Aerger und Leid in reichlichem Maße eingetragen. Der Neid ist nun einmal unser nationaler Jehler. Der Neid verzehrte sich darüber, daß ein durch falschen Kamen gedeckter Reichsfreiherr mit so vollendeten Dramen Erfolg auf Erfolg in die Tasche steden sollte, ohne irgend eine Zinszahlung. Zins sollte er zahlen! So verbreitete man nach dem "Sohn der Wildnis" die Mähr: jener Ent, sein früherer Lehrer, sei der eigentliche Verfasser uns dem Leben schem, damit hartnäckige Zweisler überzeugt würden, er könne doch nicht auß dem Grabe Hamssche Stücke bieten, wie den "Fechter von Rabenna". Solche Zweisler von zu rechtsertigen oder doch zu beschönigen.

Und was diesem "Fechter von Ravenna" selbst widersuhr, das ist ja noch in aller Gedächtnis. Der lächerliche Bacherl wurde von Münchener Theaterkreisen aus als bestohlener Vater dieses Stücks proklamiert, und mit kriminellem Ernste wurde von ernsthaften Zeitungen diese Albernheit gestützt, ja monatelang verhandelt. Ein beschämendes Beispiel, daß wir bei aller literarischer Bildung immer noch traurige Züge von Unverstand und Barbarei enthüllen, wenn diese literarischen Fragen auf Mein und Dein abzielen und dem Neide alltägliche Nahrung bieten. Einem Dichter wie Friedrich Halm, welcher so eigenartig, so gründlich selbständig arbeitete, solch kindisches Plagiat zuzutrauen, das war doch ein arges Zeugnis von Rohheit und künstlerischer Unkenntnis.

Gerade Halm, welchem es ein Bedürfnis war, persönlich unbehelligt zu bleiben, litt bitterlich von diesen persönlichen Berleumdungen. Er stand auch den politischen Fragen und dem politischen Drange der Zeit keineswegs so fern, wie es die Gegner seiner sogenannten Bornehmheit gern darstellten. Seine Zurücksaltung hierin war viel mehr die des Beamten als die des geschichtskundigen Mannes. Im Grundton gehörte er ganz zur liberalen Zeitrichtung, nur über die Wege, welche sie so oft einschlug, war er zuweilen bedenklich, eben weil er in eng vorgezeichneten Wegen aufgewachsen war. In der deutschen Frage Desterreichs war er deutsch vom Wirbel dis zur Zehe. Er war ja doch ein deutscher Dichter. Und er war außerdem ein geübter politischer Verstand, welchem keine schillernden Phrasen begreislich machen konnten, daß ein Staat bestehen könnte, der seine Urbedingung verlätzt, der seine Kulturmittel zerstört. Ueber diese Punkte warf er im Gespräche die Schiede des Schwertes hinter sich, was er sonst nicht zu tun pflegte.

Die Uebernahme der Hoftheater-Intendanz brachte die läftigste, weil lang dauernde Unruhe in sein Leben.

Ich würde darüber nicht sprechen, weil ich darin als Kartei angesehen werde, wenn nicht in letzter Zeit darüber ein vollständiger Ausgleich zwischen uns stattgefunden hätte, und wenn ich mich nicht auf seine eigenen Aeußerungen berufen könnte.

Er hatte die Stellung nicht gesucht. Als er sie aber angetreten, brachte es lediglich die ihn beherrschende bureaukratische Tradition mit sich, daß er mir meine Bollmachten eines Theater-Direktors berweigern zu müssen glaubte. Als Literat war er in Bahrheit bescheiden und fern von jeglichem Sochmute. Als Bureaukrat war er letteres nicht und erachtete esals Rebensache, daß wir in der Tendenz der artistischen Führung durchwegs übereinstimmten. So trennten wir uns nach fast dreißigiähriger näherer Bekanntschaft.

Im Spätsommer 1870 kam ich nach Bien zurück und man erzählte mir: "Halm nimmt seine Entlassung als Intendant und empfiehlt Sie zu seinem Nachfolger." Ich ließ bei ihm anfragen, ob das wahr wäre. Er bejahte es. Nun hielt ich es sür meine Schuldigkeit, ihm einen Besuch zu machen und für das Zutrauen zu danken. Er empfing mich wie in alter, ungetrübter Zeit und rief mir entgegen: "Nun, Laube, Sie haben recht behalten! Es geht nicht ohne einen mächtigen Direktor. Ich hätte Sie nicht gehen lassen sollen, und Sie hätten nicht gehen sollen."

In längerer Unterredung fand sich's, daß wir jett wie sonst in allen Kapitalsragen des Theaters wörtlich übereinstimmten, und wir trennten uns mit dem Uebereinsommen, daß er noch eine Zeitlang Intendant bleiben werde, und daß ich wieder als artistischer Direktor mit meinen früheren Bollmachten eintreten sollte. Ich bemerkte nur, daß es, wenn überhaupt, rasch geschehen müßte, weil die Gründung eines neuen Theaters im Werke sei, und ich mich über meine Teilnahme daran entscheiden müßte.

Statt dessen geschah nun rasch, daß seine Entlassung Tatsache wurde. Seine Krankheit an Niere und Blase hatte sich
gesteigert. Erst nach Wonaten sah ich ihn wieder, und nur beiläufig — denn daß neue Unternehmen lag mir näher am Herzen — fragte ich ihn lachend: wohin unser Uebereinkommen geraten sei. Er zuckte die Achseln und gab mir in kurzen Worten Aufklärung.

Er war im versönlichen Verkehr fein und verbindlich, immer bereit, den Fragen auf den Grund zu gehen, welche man in Rede brachte. Er sprach fliegend, und alles, was er sprach, war wohl erwogen. Alles verriet einen Mann, der stets beschäftigt war mit dem Rusammenhange aller Dinge. Sein Verlust ist für die dramatische Literatur ein wesentlicher. Desterreich ein großer. Hier entsteht mit seinem Verschwinden eine weit klaffende Lücke. Und das deutsche Theater hat alle Ursache tiefe Trauer anzulegen um einen Dichter, welcher es mächtig gefördert hat. Gerade seine Richtung. Form bei starker dramatischer Kraft, ist unter uns von erschreckender Seltenbeit. Vom Dilettantismus leidet das beutsche Theater viel mehr als das Theater irgend einer anderen Nation, und Salm gerade war das direkte Gegenteil eines halben Dilettantismus. Man wird seine feste Meisterhand gar ichmeralich vermissen.

Ich habe eigentlich gar keine Vorstellung davon, daß uns diese schöne, tief erprobte Kraft nun für immer sehlen soll. Auch wenn wir uns zankten, hoffte ich doch immer auf seine Tätigkeit, auf seine sichere Erfindung. Und das soll nun alles zu Ende sein! —

Bahrlich, das ist ein trauriger Frühling.

## 60) Die Devrients.

Rasch hintereinander sind Karl und Emil Debrient aus dem Leben geschieden, und namentlich der Tod Emil Debrients kam ganz überraschend und erschreckend rasch. Er war so lange mit andauernder Jugend gesegnet, er konnte bis ins Alter jugendlich erscheinen, nicht bloß auf der Bühne, sondern auch bei hellem Tageslicht, er war noch vor wenigen Bochen hier in Wien als heiterer Tourist und schien angelegt auf ein hohes, hohes Alter — da bringt der Telegraph die Nachricht: er sei nach kurzem Krankenlager in Dresden versterben. Am 10. August ist er dort, 69 Jahre alt, begraben worden.

Sein älterer Bruder Karl hat 74 Jahre gelebt. Er war bon stärkerer Leidenschaftlichkeit, ihn hat ein Schlagfluß hinweggerafft.

Der dritte Bruder Eduard, im Alter zwischen Karl und Emil, hat kürzlich eine schwere Krankheit glücklich überstanden und lebt in Karlsruhe, seine älteren Tage wohl der Schriftstellerei widmend, da er die Direktion des dortigen Hoftheaters niedergelegt hat. Er und sein Sohn Dtto, ein begabter dramatischer Dichter, sind die letzten Zweige des Devrientschen Stammes, insoweit dieser Stamm in der Kunstwelt wurzelt. Denn auch der einzige Sohn Karl Devrients, Friedrich Devrient, dessen Wutter die auch bereits berstorbene berühmte Wilhelmine Schröder-Debrient, und der eine Zeitlang Mitglied des Burgtheaters war, ist vor kurzem in jungen Jahren gestorben.

Die Familie stammt aus Holland, und der Name ist eigentlich nicht französisch auszusprechen. Sie hat aber in Berlin eine dauernde Seimat gefunden, und dort, wo die sogenannte französische Kolonie zu Ansang des Jahrhunderts in der damals noch kleinen Hauptstadt vielsach maßgebend war für fremde Einwanderer — was jest verschwunden ist —, dort hat man, wie's scheint, den holländischen Namen De Brient französiert. Ich meine auch, es zeigt sich holländisches Wesen in der Charaktersestigkeit, um nicht zu sagen, Zähigkeit aller Debrients.

Es war eine Kaufmannsfamilie. Ludwig Debrient, der Charakterspieler, war der erste aus ihrer Mitte, welcher gegen

ben Billen der Seinigen zum Theater ging. Eine Zeitlang hatte es den Anschein, als ob auch in dieser Laufbahn wie in zahlreichen andern, die er vorher versucht, nichts aus ihm werden würde. Plötzlich brach in einer Isslandschen Rolle seine Knospe auf, und er wurde der geseierte Ahnherr einer Schauspieler-Familie.

Der leibliche Bater der drei jüngeren Debrients — Karl, Sduard und Smil — war er übrigens nicht. Er war ihr Oheim, der Bruder ihres Baters.

Karl Devrient erregte Aufmerksamkeit und große Hoffnungen, als er gegen Ende der zwanziger Jahre in Dresden engagiert war. Sine Zeitlang spielten dann die Brüder Karl und Smil nebeneinander, und die Kunstberständigen sagten zu jener Zeit einstimmig: Karl ist das stärkere Talent.

Sein Naturell war lebhafter, feuriger, kräftiger als das Emils. Er zeigte auch mehr Anlage zum Charakterisieren.

Aber er war auch unruhiger und in seinem Gange weniger sest. Er wechselte mit den Engagements, war längere Zeit in Karlsruhe, und dann, wohl noch längere Zeit, bis zu seinem Tode in Hannober.

Solche kleinere Residenzstädte haben nur ein kleineres Publikum, welches nicht immer frischen Zufluß gewinnt. Dies kleinere Publikum hat selten die Kraft, entstehende Fehler des Schauspielers beizeiten als Fehler zu bezeichnen. Ungestört vertieft sich der Schauspieler in seine Fehler und wird schlecht oder wird manieriert, wenn er von starkem Talente ist. Er wird um so leichter manieriert, je vordringender und ehrgeiziger sein Naturell.

So geschah es mit Karl Devrient, welchem obenein frühzeitig das Gedächtnis untreu wurde. Er galt bald für ungleich in seinen Leistungen, heute für genial, morgen für mittelmäßig. Allmählich verlor er deshalb bei seinen Sastspielen das Zutrauen des Publikums und verschwand aus der Reihe der ersten Sterne.

Vor ein paar Jahren habe ich ihn noch einmal in Karlsbad Schillers "Lied an die Freude" beklamieren hören. Das war ein völliges Kunststück manierierten Bortrags. Eine Ruance jagte die andere und jede wollte die andere überbieten. Kein harmloses Beiwort entging der absonderlichen Betonung, welche malen und hervorheben wollte. Jegliche Einfachheit war dahin, und sie ist doch unerläßlich für den reinen künstlerischen Bortrag. Dazu das schöne Debrient-Organ behanbelt wie ein Orchester-Instrument, nein, nicht wie eines, sondern wie mehrere Orchester-Instrumente, die Künstlichkeit in Bollendung. Als ob die Stimme des Bortragenden eine eigene Rolle zu spielen hätte, wie beim Sänger! Beim Schauspieler ist sie der bloße Beamte für das Bort, welches den Sinn, die Empfindung, die Leidenschaft auszudrücken hat. Als solch ein Beamter ist sie hochwichtig, denn sie hat mannigsach zu charakterisieren, aber sie hat nur auszusühren, sie hat nicht selbständig zu bedeuten.

Beil das verkannt wird, gehen uns so viele Schauspieler mit schönem Organ verloren für die dramatische Kunst. Sie bilden sich aus, auf den Ton hin zu sprechen, nicht auf den Sinn.

Das Karlsbader Publikum hatte den einfachen Geschmack, solch ein mit Verzierung und Betonung überladenes Gedicht unrichtig vorgetragen zu finden und den Schluß schweigend hinzunehmen.

So verkünstelt endigte die Kunst eines hochbegabten Schauspielers, welcher auf der Bühne bis zuletzt immer noch einzelne Szenen mit hinreißender Genialität spielte.

Emil Devrient habe ich 1827 zum ersten Male gesehen. Er spielte, 24 Jahre alt, den Tellheim in der "Minna von Barnhelm". Ungemein schmal sah er auß, ich möchte sagen, wie ein Strich. Aber interessant. Im Spiele war er sehr zurückaltend. Man erzählte, daß er in der ersten Beit seines Austretenß im Schauspiele — er begann als Sänger — von größter Verlegenheit gewesen und häufig steden geblieben sei.

Diese Miklichkeiten der Anfängerschaft lagen 1827 in Leipzig schon hinter ihm, aber schüchtern erschien er noch. Das Leipziger Theater war damals in der guten Zeit der Küstnerschen Direktion und hatte ein gutes Ensemble. Zwei Fräusein Böhler spielen Minna und Franziska, Gen ast spielte den Paul Werner. Dieser heiratete bald darauf die ältere Böhler, Emil Debrient heiratete die jüngere.

Mit ihr kam er um 1880 nach Dresden, wo er sich Familie und Heimat gründete, für vierzig und einige Jahre, obwohl das Zusammenleben mit der Ehefrau ein frühes Ende fand. Dort kam ich 1841 mit ihm in nähere Berührung. Er sollte meinen Monaldeschi spielen und leitete die Proben, ohne Regisseur zu sein. Ich selbst war Novize auf der Brobe und wurde mit Staunen gewahr, daß alle Anordnungen nur nach seiner Rolle gerichtet wurden. Ieder Einspruch dagegen wurde nachbrücklich von ihm abgewiesen. Ein sehr sesten Wille zeichnet alle Devrients aus, und Emil Devrient wußte seinen Willen mit unerschütterlicher Ruhe geltend zu machen. Ganz ohne Leidenschaft, aber unerschütterlich. Sein Borteil wurde dem Ganzen angedichtet, und indem er sich überall in den Bordergrund stellte, behauptete er trocen: "So verlangt es das Stück."

In dieser Beise schuf er sich ein völliges System, welches er für seine Gastrollen in Szene setze. Diese Gastrollen wurden allmählich Gastreisen und haben ihm einen großen Einfluß auf das deutsche Schauspiel verschafft, Vorzüge und Fehler gleichmäßig ausbreitend über Publikum und junge Schauspieler. Für letzere fast durchwegs nachteilig, da vorzugsweise seine Fehler nachgeahmt wurden.

Seine Vorzüge bestanden darin, daß er mit gewissenhaftem Fleiße an seine Aufgaben ging, daß er sie vollständig und sauber ausarbeitete, daß er mit einer sast hinreichenden Bildung eine schöne Form, ein gemessenses Wesen, einen gleichsam hofmäßigen Geschmack sich aneignete und mittels desselben den Frauen und vornehmen Leuten Gesallen einflößte.

Eine schlanke Gestalt, ein edles, schön geschnittenes Antliz, eine tadellose Grazie in den — freilich immer etwas weiten — Bewegungen und eine immer klare Deklamation mit interessant klingender Stimme befähigten ihn außerdem zu dem Ansbruche eines ersten Schausvielers.

Diesen Anspruch begründete er seinen Gegnern gegenüber dadurch, daß er sich als der Vertreter einer hohen Schule aufführte. Nicht mit Unrecht. Zuerst wohl ohne sein klares Wissen wurde er ein Fortsetzer der Weimarschen Schule. Seine Eigenschaften mehr als seine Kenntnisse brachten das mit sich. Sein Organ, nicht ganz frei von Nasal- und Gaumenton, vertrug nicht eine volle Hingebung im Ausbruche der Leidenschaft, und so dämpste er die Leidenschaft ab zu dem Ausdruck, dessen er sähig war. Sein Naturell und seine Körperbewegung fühlten sich am günstigsten in abgemessenen Grenzen und Umrissen, und

eine gewisse statuarische Schönheit war ihm da leicht erreichbar — dahin stempelte er allmählich sein Wesen auf der Szene. Goethe, wie er zum Ansange seiner Theater-Direktion aus dem Tone antiker Dichtung heraus Theateregeln extemporiert hatte, Goethe wäre damals mit Emil Debrient wohl zufrieden gewesen. Emil Debrient hatte sogar eine Goethesche Aeußerung, "die plastische Erscheinung des Schauspielers müsse in erster Linie stehen", dahin ausgeweitet, daß er noch in seinen letzten Jahren jungen Schauspielern die Lehre gab: Die Bewegung ist wichtiger als die Rede.

Tieck, damals Dramaturg in Dresden, war nicht ganz der Meinung, daß gemessene Körperbewegung und Rede alles bedeute. Er verlangte schon Charakterisierung, und da der junge Schauspieler Debrient nicht Lust hatte, sich belehren zu lassen, so gingen Dramaturg und Schauspieler bald auseinander.

Die Kehler treten nach diesen Bemerkungen von felbst ber-Emil Debrient mar im Grunde ein Epigone in unserer Schausvielkunft, wenn auch ein so glänzender, wie ihn die Weimariche Schule zur Reit ihrer Blüte nie besessen hatte. Die der Beimarschen entgegenstehende Schule unserer Schauspielkunft, von Leffing, Schröder, Iffland begründet, von Talenten wie Frau Unzelmann-Bethmann, Ludwig Debrient, Sepbelmann und am Wiener Burgtheater im Stile der Einfachheit und Bahrhaftigkeit fortgeführt, wurde neben ihm aufrechterhalten, und er empfand das deutlich, wenn er, in Norddeutschland am höchsten gestellt, in Wien gastierte. Seine Gastspiele im Burgtheater blieben nie ohne den Achtungserfolg, welcher so schönem Talente gebührte, aber fie griffen nicht durch. Man vermifte lebensvolle Wahrheit und Kraft, und vermikte neben der schätzenswerten Harmonie in seinem Vortrage und Spiele denienigen Fortschritt, welchen die Schauspielkunft über das Wesen antiker Dichtung hinaus gemacht: bolle und echte Darstellung des Menschen auch da, wo sich der Mensch in bobere Sphären aufzuschwingen sucht, und Humor, welcher alle Formen belebt.

Emil Debrient wurde sich dieses Verhältnisses bewußt, und als verständiger Mann definierte er sich dasselbe dahin, daß er die edlere Schule, die idealistische repräsentiere neben einer realistischen, welche besonders in neuerer Zeit immer gefährlicher werde für die deutsche Schauspielkunst. Dawison, längere Zeit neben ihm in Dresden, war ganz geeignet, Debrients idealistischer Betonung Recht zu geben. Denn das sehr reiche Talent Dawisons war im Geschmack und im höheren Endziele, welches jede Kunst erstreben soll, unzulänglich. Und so klang es recht überzeugend, wenn Emil Debrient den Realismus als den Berderb der deutschen Bühne bezeichnete und nachdrucksvoll von sich sagte: Ich strebe nach dem "Ibeale der höheren Wahrheit". So lautet wörtlich sein Stichwort, welches er auszugeben pslegte.

Es ist auch ganz bezeichnend für ihn, denn es ist eine Tautologie, ausgesprochen von einem, der nur unklar weiß, um was es sich handelt. Das Ideal ist ja die höhere Wahrheit selbst.

Er hatte von Natur und Uebung wirklich den Beruf, eine ideale Richtung im Schauspiel zu vertreten. Schönheit, Grazie und ein romantischer Sinn eigneten ihn vortrefflich, ideale Gestalten darzustellen, und in diesem Bereiche liegen auch seine schönsten Rollen, Tasso zum Beispiel und Richard der Zweite, — Rollen, welche ohne reale Stufen, will sagen ohne Stufen der wirklichen Welt ins Ungemessene trachten. Sobald die Rollen reale Stufen nötig hatten, war er sogleich minder stark, und war er leicht in Gesahr, verschwommen und monoton zu werden.

Instinktiv wußte er das und war in der Prazis für seinen Bwed keineswegs dem sogenannten Realismus feindlich. Er suchte dann wirkliche Stusen, denn er daute sich seine Rollen mit klarem Berständnisse ihres Inhaltes auf. Nur hatte er sich schon zu tief eingesungen in den sogenannten idealen Ton, und jene Stusen wurden durchschnittlich zu schwach von ihm angedeutet. Auch das empfand er, und er entschädigte sich dafür, indem er seine Berachtung des Realismus heraussordernd aussprach. Er hat solchergestalt viel dazu beigetragen, den Begriff Realismus zu entstellen und einen Gegensatz zwischen Idealismus und Realismus landläusig zu machen, welcher ganz unrichtig ist.

Mit bloßem Realismus wird freilich kein Künstler im höheren Schauspiele gedeihen. Wer behauptet auch das! Kein verständiger Dramaturg. Denn was wäre das für eine Kunst, welche nur das gemein Wirkliche produzieren wollte, und welche nicht eine höhere Welt zu erreichen trachtete! Aber, um auch nur den Schimmer einer höheren Welt überzeugend zu erreichen, muß der Künstler von realer Grundlage aufsteigen. Einen

wahrhaftigen Gang muß er darlegen, dann nur glaubt man an ihn. Er muß nicht bloß in den Lüften wandeln.

Die dramatische Produktion in den zwanziger und dreißiger Jahren verleitete wohl einen ersten Liebhaber zur Darstellung von kern- und knochenlosen Wenschen, denn diese Produktion ermangelte des Kerns und der Knochen. Ein Waler Spinarosa in Houwalds "Bild" konnte und mußte verschwommen gesungen werden, ein krankhafter Reiz für hysterische Frauen, und dieser inhaltslose Idealismus hatte sich in die Jugend-Epoche Emil Devrients eingeschlichen. Die Jugendeindrücke aber verlassen waler Spinarosa.

Durch all das erklärt es sich, daß er bis in sein böheres Alter eigentlich immer Liebhaber spielen mußte, um seine Vorzüge geltend zu machen, und daß ihm ein Uebergang ins ältere Fach nicht gelang. Er hat ihn bersucht und hat selbst in Dresben, wo ihm ein grenzenloses Vertrauen entgegenkam, dabon abstehen müssen. Dies Wißlingen erklärt sich eben daraus, daß er die realen Stusen zu gering geschätzt; sie fehlten nun seinen älteren Figuren. Aeltere Figuren sind ohne dieselben nicht möglich, denn sie brauchen ersichtliche Grundlagen eines gewandelten Menschen. Sie können nicht mit bloßen idealen Reizungen erledigt werden. Sie beruhen auf Ersahrungen, und Ersahrungen sind Stusen.

Im Lustspiele war er freier und gesunder. Sobald die Ausgabe nicht die Ausströmung eines fräftigen Humors erforderte, welchen er nicht im vollen Waße besaß, sobald eine gebildete Laune für die Aufgabe genügte, dann kamen seine anttändigen Formen und sein reises Studium aller Theaterwirkung ihm günstig zustatten, und er spielte Rollen wie Bolingbroke im "Glas Wasser" mit beifälligem Erfolge. Er hat auch keine Rolle so oft gespielt als diese. Seine zu langen Schritte, und seine zu bunte Wahl der Farben im Kostüm mochten ein wenig befremden in solchen Kollen, da er im übrigen vorzugsweise den Eindruck edlen Geschmacks hervorbrachte; aber die sichere Fassung im ganzen und großen war doch für Hoch und Niedrig ansprechend.

Auch er ist hinweg! Und was nun an seinen Leistungen zu wünschen übrig bleiben mochte, er war ein Wuster in seinem gewissenhaften Kunststreben. Es fehlte ein stattliches, ja ein

schönes Element auf der deutschen Bühne, seit er vor einigen Jahren ins Privatleben zurücktrat. Und daß er nun obendrein unerwartet rasch aus dem Leben scheiden mußte, das macht es uns erst recht deutlich, welch ein glänzender Stern untergegangen ist auf unserem Theaterhimmel, wie Wertvolles unsere dramatische Kumst an ihm besessen und verloren.

## 61) Eduard Devrient.

Eduard Debrient stirbt in Karlsruhe, und es weht kaum ein Lüftchen der Nachrede über sein Grab.

lleber den kleinsten Kram des Theaters werden lange Artikel geschrieben — es stirbt aber ein Mann, der fünfzig Jahre lang redlich für das deutsche Theater gewirkt, der als Schauspieler, als Negisseur, als Direktor, als Schriftsteller für unser Theater tätig gewesen, ein Mann, der die erste ganze Geschichte des deutschen Theaters geschrieben, und salt alles schweigt.

Sier in Wien, wo man sonst dem Theater große Aufmerksamkeit zuwendet, hier in Wien besonders ist nichts als ein herkömmlicher Sterbezettel über ihn angesertigt worden. Und auch in seiner Baterstadt Berlin, wo er die erste Hälfte seines Lebens im Dienste des Hostheaters zugebracht, hat man sich obenhin mit dieser Todesnachricht abgefunden.

Heißt dies Erschöpfung der Teilnahme an Theaterreform, für welche Schnard Debrient ein strenger Apostel war? Ich glaube fast.

Die hundertsach auftretenden Reformborschläge, die zehnsach versuchten Ausführungen, die mehrsach nur stückweise geglücken und rasch wieder unterlassenen praktischen Anstalten dafür baben Literaten und Kublikum abgespannt.

Die sogenannten Reformen sind an abgelegenen Stätten, in kleinen Residenzen — wie in Karlsruhe durch Sduard Devrient selbst — betrieben worden, die großen Wittelpunkte aber im Norden wie im Süden, in Berlin wie in Wien haben sich mit ihren reich dotierten Hoftheatern an dieser Resormfrage nicht beteiligt.

Aur zu einer auffallenden Tat haben sich die beiden Hoftheater in Wien und Berlin aufgerafft: sie haben die Shakespearelchen "Sistorien", jene dramatisch unfertigen Szenen-Beilen, Theatertrititen und dramaturgische Aussäue von deinrich Laube. fpiele aus der englischen Königsgeschichte mit erschreckender Bollständigkeit aufgeführt.

Jeder Kundige weiß, daß dieser Haufe von meist grimmigen Szenen, wenn auch einzelne vortrefsliche unter ihnen sind, niemals Repertoirestüde bieten kann, weil sie keinen organisch-dramatischen Zusammenhang haben, und weil sie ein übermäßiges Personal für einen ganz speziellen Geschichtswinkel verbrauchen, welcher einen grundsalosen Bürgerkrieg zeigt voll grausamer Taten und weit abseits liegt von dem Interesse deutschen Publikums. Jeder Kundige weiß, daß diese erkünstelte Aufgabe erstaunlich viel Zeit und Arbeit kostet und nichts hinterläkt als einen wüsten Eindruck.

Benn diese historischen Stizzen — denn nur solche sind es - den Englander veranlagten, seine Spezialgeschichte in dronologischer Folge aufs jezige Theater zu bringen, so erklärte fich das aus der beimatlichen Teilnahme. Aber das geschieht nicht. Es gilt solch ein Unternehmen in England für unverständia. Man mählt dort nur mitunter ein einzelnes der in der Korm für veraltet geltenden Shakespeareschen Königsdramen, man wählt eins zur Aufführung, wenn man einen großen Schauspieler hat für eine Hauptfigur, und dann bringt man's mit einer ausgesucht luxuriösen Ausstattung, überhäuft es mit opernhaftem Bomp und künstlichem Detail, schaulustige Menge anzulocen. Literarisch wird kein Rachdruck darauf gelegt. Das bleibt unsern abstrakten Literarhistorikern vorbehalten, welche den Schatten für das Leben ausgeben möchten, weil sie mit dem Leben nichts zu tun haben.

Das Theater braucht aber doch nichts so dringend als das Leben, wenn es lebendig wirken soll, und bei solchen Schattenspielen erstirbt das Kublikum und berdirbt selbst der Schauspieler. Das bessere Kublikum, verlodt durch den großen Namen Shakespeares, interessiert sich einen Augenblick dafür, weil es ihm als eine literarische Tat angekündigt wird, und weil es meint, etwas Höheres anschauen und bewundern zu müssen. Im Wahrheit kommt es enttäuscht nach Hause und quält sich mit dem peinlichen Kampse: daß dies sogenannte höhere Theater doch nichts Rechtes gewähre. Es wird im Grunde dadurch dem Theater entsremdet. Die Schauspieler aber, deren Kollen großenteils ohne organischen Zusammenhang und voll schwüsstiger Sprache sind, werden von gesunder Einsacheit abgezogen

und gewöhnen sich an gewaltsame Aeußerungen ohne innere Berbindung. Sie gehen fünstlerisch beschädigt aus diesem wüsten Schlachtenlärm hervor.

Und so wie ich hier spreche, so sprechen alle diejenigen Kritiker, welche dem lebenden Theater mit Ausmerksamkeit folgen und welche nicht bloß nachbeten, so sprechen sie alle über dies täuschende und so kostspielige Experiment. Unter anderem sagt ein Theaterschriftsteller in Berlin solgendes über den Historien-Feldzug im Berliner Hoftbeater:

"Leichenhaufen füllen die Bühne, daß kein Lebendiger mehr Raum zum Stehen findet. Immer und immer sei es wiederholt: Rur der gelehrte oder hochgebildete Leser bermag die volle Wirkung dieser Erscheinungen zu empfinden. Die Ereignisse eines ganzen Sabrbunderts können dem Ruf di a u e r unmöglich auf einmal so nabe gerückt werden, daß er eine Sühne sebe, deren Schuld in einem andern Drama berborgen liegt. Die hundert Sahre, welche dazwischen liegen, würden die Phantafie viel weniger stören als die 48 Stunden zwischen den beiden Theaterabenden. Seder Schulknabe muß sich für die beutige Stunde brädarieren, will er den Rusammenbang mit der gestrigen nicht verlieren — und hier soll ein tausendköpfiges Publikum einer schwierigen historischen Entwickelung durch 14 Tage mit voller Teilnahme der Phantasie folgen können? Selbst die schönste Claque wird mich nicht babon überzeugen, daß der Zyklus der Königsdramen die bildungsfroben Abonnenten innerlich befriedigt habe."

"Das Fazit: eine exklusive Gesellschaft von einigen hundert Versonen hat die Wode mitgemacht, Shakespeares Königsdramen in leidlichem Zusammenhange kennen zu lernen, einige Schauspieler hatten Gelegenheit, ihre Kraft am Shakespeare zu prüsen — monatelange Wühen wurden an ein Werk verschwendet, das trot alledem und alledem unfruchtbar bleiben wird für die Entwidelung des deutschen Kationaltbeaters."

Aber warum sage ich das alles bei Gelegenheit Eduard Debrients? Er hat ja selbst diesen Shakespeare-Kultus eifrig betrieben und hat ja auch diese "Sistorien" ausgeführt.

Jawohl. Aber wenn Zwei dasselbe tun, so ist es doch nicht immer dasselbe. Er hat es ganz anders getan. Bei ihm gehörten die Shakespeare-Aufführungen zu einem vollen System der Reform, und was er übrigens als Reform anstrebte, das brachte er in Anwendung und Uebung bei den Shakespeare-Stücken. Sie waren ihm ein Uebungsfeld für die Ausbildung der Schauspieler, für die Aufmerksamkeit seines Publikums, nachdem und während er die Schauspieler vorbereitet hatte, in gutem Sprechen und aufsteigendem Vortrage, und nachdem er sein Publikum durch andere schwere Stücke gezwungen hatte, im Theater ernst nachzudenken und die Phantasie anzustrengen. Wohlweislich hat er es immer vermieden, diese Phantasietätigkeit — wie anderwärts so reichlich geschieht — durch großartigen und kleinartigen Schauplunder zu ersticken.

Man kann ihm vorwerfen, daß er sein ausgesprochenes Reformwerk mit Pedanterie betrieb, aber man kann ihm nicht vorwerfen, daß er den Shakespeare-Kultuß abgerissen und zusammenhangloß, kurz wie ein unorganisches Experiment betrieben habe, wie ihn diejenigen betreiben, welche die innere Reform der Theatervorstellungen unbeachtet liegen lassen und dann äußerlich auf Shakespeares Autorität sündigen, um doch ein vornehmes Aushängeschild über die Pforte nageln zu können.

Chuard Debrient war es heiliger Ernst um eine Resorm des deutschen Theaters.

Er war in Berlin geboren und in guter Schulbildung auferzogen. Der berühmte Ludwig Debrient war der Bruder seines Baters, Carl und Emil Debrient waren seine Brüder. Er wurde für die Oper ausgebildet und trat unter das Personal des Berliner königlichen Opernhauses als wohlgeschulter Baritonist, besonders auch für die Spieloper, ausgerüstet durch Sicherheit des Wortes und entsprechende Haltung des Körpers. Dieser Körper war von kleiner Wittelgröße und trug den scharfgeschnittenen Kopf der Debrients mit Ruhe und Selbstbewußtsein. Ich hab' ihn noch als Figaro in Rossinis "Barbier von Sevilla" gesehen. Der ausgelassens Humor für solche Rossenschler ihm, er war vorzugsweise für gesehte, streng ernsthafte Rollen geeignet.

Trot literarischer Bildung in der Musikwissenschaft, welche ihn zum Beispiele in intimen Verkehr mit Felix Mendelssohn brachte, nahm er frühzeitig und streng ernsthaft ein tieses Juteresse am Schauspiele, zu welchem er später als Schauspieler gänzlich übertrat.

Seine jungen Theaterjahre fielen in eine Berliner Zeit, welche die Schauspielkunft mit großer Bürde behandelte und

betrieb. Der Intendant des königlichen Hoftheaters, Graf Brühl, hatte das Theater mit einer gewissen Feierlickeit geleitet, und die alten Schauspieler Beschort, Mattansch, Lemm hatten sich ihrem Stande und ihrem Beruse mit hohem Pflichtgefühle gewidmet und mit berechtigtem Anspruche auf Bildung. Diese Atmosphäre hatte der junge Sduard Debrient mit Chrsurcht eingesogen. Er war ganz und gar erfüllt von dieser Stimmung, und die Haltung des Schauspielers war ihm nahezu eine briefterliche.

Das ift ihm lebenslang verblieben.

Frühzeitig beschäftigte er sich auch mit dramatischer Schrift-Kellerei. Die Over und der Verkehr mit Mendelssohn scheint dafür den ersten Anstok gegeben au haben. Ein Königreich für einen guten deutschen Operntert! war ja Mendelssohns taglicher Ruf. "Sans Seiling" war fpater die Frucht, welche Ebuord Debrient für Maridiner pflüdte. Leiber ein Stoff mit Erdgeistern, deren Seelen wir nicht tennen, und beren dramatilde Entwidelung willfürlich ausfallen und für uns schlichte Menichen unbehaglich geraten muk. In den Schaufpielen, welche er schrieb, "Berirrungen" und "Treue Liebe", entwickelte er dafür behaaliches Treiben und warme Menschlichkeit. fand 1850 die "Berirrungen" noch als gern gesehenes Stück im Repertoire des Burgtheaters und hab' es oft aufgeführt. schlieft sich in verständiger Art an die Ifflandsche Weise, welche ein getreuer Tybus deutschen Wesens ist. Gben weil sie dies ift, behaubtet fie fich immer wieder auf dem deutschen Theater, wenn fie mit Verstand und Talent angefast wird, sie behauptet fich leicht trop allen Spotts und Hohns, welche die Schlegelsche Aesthetif in idealistischer Uebertreibung barüber ausgeschüttet hat au grokem Schaden des deutschen Thegters. Eduard Devrient wußte bis in sein Alter diesen einfachen, natürlichen Stil des deutschen Schausviels zu würdigen, und die Infzenesetung Shakesbearescher Sistorien machte ihn darin keinen Augenblick irre. Darin unterschied er sich eben von jener Shakeivearemanie, welche daneben jegliche gesunde Korm der Seimat verächtlich fallen läkt.

Borzugsweise der Spieloper angehörend, fand er leicht den Nebergang zum Schauspiele, und er wurde darin mannigfach beschäftigt, namentlich im milderen Charaktersache.

Es muß ihm nachgerühmt werden, daß er fein späteres Direktionsprinzib des würdigen Ensembles auch als Schauspieler einbielt, mit Aufopferung einbielt. Er übernahm bereitwillig kleine undankbare Rollen, wenn man fand, daß dadurch dem Stiide gedient werde. So übernahm er noch in späterer Zeit in meinen "Karlsschülern" ohne weiteres ben "Hauptmann Silberkalb", nachdem er kurz vorher die wichtige Rolle "Gellert" in "Gottsched und Gellert", ja früher sogar den Monalbeschi gespielt hatte. Monaldeschi paste ihm gar nicht. Das wufte er. Aber es war an der königlichen Buhne kein Darfteller für diese Rolle vorhanden, und so übernahm er sie lächelnd und spielte fie mit sichtlicher Berleugnung seines Naturells, welches keine Aber besak für den leichtfertigen Abenteurer. Der furz vorher auf den Thron gekommene Friedrich Wilhelm IV. fah au und fagte lachend: Wir haben fein Personal für folde Aufaaben!

Seine schauspielerische Tätigkeit verlief ruhig und anständig. Er gehörte damals zu den letzen Mohikanern des Hoftheaters, welche einen höheren Zusammenhang festzuhalten suchten mit Tradition und Disziplin des älteren deutschen Theaters. Neben ihm wandelte noch mit lahmem Fuße der alte Weiß, ein Beteran der soliden Hamburger Schule, welche von Schröder herab bis zum merkwürdigen alten Schmidt vorgehalten hatte.

Beiß war ein redlicher Schüler des alten Schmidt, ein Bekenner der ehrlichen Bahrheit im Komödienspiel. In seiner Einfacheit, Klarheit und Tüchtigkeit war Beiß als Darsteller und Regisseur den großem Berte. Besonders in Lustspielen wirkte er vortrefflich mit seinem sarkastischen Humor, und in bereitwilliger Hingebung für ein glaubwürdiges Ensemble machte er Sduard Dedrient die Palme streitig. "Diese kleinste Kolle wollen Sie spielen, Papa?" fragte ich ihn dei meinem "Rokoto". "Ah", erwiderte er, "wenn ich das Stück für beachtenswert halte, dann muß ich mittun, falls ich auch nur einen Stuhl hinaustragen soll."

Neben diesem kleinen Männchen stand damals noch sest der dicke große Stawinski, ein verständiger, sehr zugeknöpfter Mann, ergraut im Theaterdienste und zuverlässig als Regisseur, welcher mit genauer Kenntnis des neu aufzuführenden Stückes auf die erste Probe kam und dem sein fragenden De-

vrient stets bündige kurze Antwort gab. Unbefragt schwieg er sorgfältig, und wenn er durchaus sprechen mußte, so geschah das sehr ruhig, und doch immer so, daß man im Hintergrunde eine genaue Kenntnis der Sache verspürte. Er übernahm nur noch kleinere Episodenrollen, die er ebenso ruhig erledigte, ruhig und sparsam, aber gut. Man erkannte den alten gewiegten Schauspieler, welcher sich nicht mehr in Unkosten setzten mochte. Er erschien blasiert, wenn man aber näher zukragte, bewieß er mit ein paar einsachen Worten, daß er es nicht wäre, wenn er auch nicht lehrsam, wie der jüngere Devrient, den Zustand des deutschen Theaters bespräche. Jedenfalls war sein gemessens Dasein ein Haltpunkt für das Ganze.

Sehr verschieden von ihm war ein Dritter, welcher wie Debrient die Schausvielkunst grundsäklich behandelte, Louis Schneider. Immer geistig bewegt, immer genau unterrichtet, immer auf carafteristische Schärfe bedacht und zu idealen Anschauungen lächelnd, war er namentlich in letterem Punkte gans ein Gegensatzu Debrient. Er war eine Autorität in allen Detailfragen, welche auf emsig gesammelten Renntnissen berub. ten. Sein Weiß war staunenswert. Er übernahm bereitwillig die fadenscheiniaste, nur auf einen Woment sichtbare Rolle eines Tanameisters, studierte dann den alten frangöfischen Tana Gavotte, tanate icon auf der Brobe mit minutiofer Genauigkeit. und nahm nach der Brobe noch Stunden lang Uebungen vor mit einigen Vartnern. Nicht etwa als Regisseur, bas war er nicht, sondern aus teuschem Eifer für die Sache der Romödie überhaupt. Debrient sah ihm stets aufmerksam zu. nun gar kleine militärische Evolutionen vorkamen, dann übte Schneider tagelang mit Statisten, sie eifrig belehrend, wie man vor hundert, vor zweihundert Jahren marschiert sei und die Baffe gehandhabt habe. Es war sein Element, soldatische Genaufakeit auf der Bühne darzustellen, wie er fie bei preußischem und ruffischem Militär abgesehen hatte. Er ist später auch gans ins politische Lager altpreußischen und russischen Wesens berschwunden, welchem er, die Bühne leider aufgebend, all feinen Fleiß und seine Kenntnis hingebend gewidmet hat. Nicht ohne Geist und bebende Kombination. Für das damalige Theater war auch er ein wertvolles Mitglied, welches Sorgfalt, Trene und Disziplin genau aufrecht erhalten half, für Eduard Devrient stets ein interessanter Gegenstand der Beobachtung.

Vor allem wichtig war Sethelmann, welcher seine letten Lebensjahre am Berliner Hoftheater zubrachte. Seiner geistigen Kraft wegen wurde ihm in Berlin eine große Bedeutung zugeschrieben, und er beschäftigte Debrients Kritik sehr lebhaft.

Der Heldenspieler Rott, welcher trotz großer Mittel bald ins Lustspiel verwiesen werden mußte, weil ihm die kernige Wahrheit fehlte, blieb ein Fremdling in diesem Areise. Bom weiblichen Versonal aber gehörte Frau Crelinger mit ihren beiben Töchsern ganz dazu. Auch sie stützte sich auf Tradition höchst würdiger Theatersitte, welche mit dem Beruse einer Künstellerin in keiner Weise tändeln ließ.

Mit einem Borte: es war ein sehr respektabler Grundstock borbanden im königlichen Schaufpielhaufe, welcher von der Intendang bes Grafen Rebern in die Leitung des Herrn von Ru diefem Grundstode gehörte gang und Küftner überging. gar Eduard Debrient, und er hat unter und aus diesen Elementen Baubifate feines Lebensprogramms gefogen. Er hat bier das Goftheater wie ein Staatswesen betrachten gelernt, welches grundfätlich, durch und durch grundfätlich behandelt fein wollte, und zwar in Art und Sitte preußischen Auschnitts. Sein Augenmerk war erfichtlich icon damals darauf gerichtet, felbst Leiter und Regent eines Hoftheaters zu werben. hätte ihn gar nicht überrascht, wenn er statt Berrn von Ruftner aut Flihrung des Berliner Boftheaters berufen worden ware. Rür das Theater felbst wäre das auch wohl vorteilhaft gewesen, da Klistner balb nach oben mikliebig wurde und weder von dort noch von anderswo Unterstützung fand.

Der Prophet, besonders wenn er noch jung ist, findet wenig Glauben in seinem Baterlande, und so folgte Sduard Devrient einem Ruse nach Dresden. Dort meinte er als herrschender Regisseur sein vorbereitetes System der Theaterfüh-

rung in Bollgug feben zu können.

Hier stieß er aber auf ein peinliches Hindernis, auf seinen Bruder Emil, welcher nicht im entferntesten willens war, sich im Sinne eines grundsätlichen Staatswesens regieren zu lassen, ja sich überhaupt regieren zu lassen. In Emil Devrient trat dem Sduard Devrient das Virtuosentum schroff entgegen. In Gestält des eigenen Bruders! Welch eine Qual! Aber jeder war ein Devrient mit dem harten Familienkopse, mit dem unerschiltterlichen Glauben an sich selbst. Emil war im Besitze

der Macht als beliebter ausübender Künstler, und Herr von Littichau, der Intendant des Dresdener Hoftheaters, wagte es nicht, diese Wacht zu beschränken, er wagte es nicht, den blassen Shstematiker Eduard, der wie ein Buritaner erschien, durch irgend eine Maßregel zu unterstützen. Der Puritaner erlag, der Birtuos triumphierte.

hier hat Eduard Debrient den tiefen Widerwillen, ja den haß eingesogen gegen das Birtuosentum, welcher ihn nie mehr

berlaffen hat.

Er zog sich in sein Zelt zurück, in sein Familienleben, welches sehr innig und wohlgeordnet war. Er versammelte eine kleine Gemeinde puritanischer Theaterfreunde um sich, welche ideale Borstellung von einer Bühnenregierung hatten, und ihr, der andächtig zuhörenden, las er dramatische Poessen vor, welche über die gemeinen Hindernisse schneden Thaiberdiesen zu Darstellung auf öffentlicher Szene.

Et las etwas eintönig und nicht ohne den Debrientschen Rafalton, aber mit deutlichem Hinweise auf den Geist der Dicktung.

Da kam von Süden her der lang ersehnte Auf: der Großherzog von Baben berief ihn an die Spize seines Hostheaters in Karlkruhe, und nun konnte man gewärtig sein, eine gründliche Resorm des Theaterwesens entstehen zu sehen.

Diese Erwartung hat denn Eduard Debrient tatsäcklich erfüllt. Allerdings nicht ohne Erschreden des kleinen Residenz-Bublikums. Ich kam in jener Beit seines Reformbeginns und jener Beginn bauerte Jahre — einmal nach Karlsrube und borte von allen Seiten die Seufger und Schmerzensschreie ber bebrängten Abonnenten. Sie klagten bitterlich über die Etziehung, welche fie auszustehen hatten. Das machte ihn nicht Die Charafterzählakeit der Debrients zeigte fich unerfæiltterlich. Ein Debrient glaubt fest an das, was er sich als tiditig surechtgelegt, weil er an fich felbst fest glaubt, und er ift nicht abzubringen von dem Wege, welchen er erwählt hat. Und hier in Karlsrube war Eduard Debrient an einen Geren dekommen, welcher durch keinerlei Einflüsterung, ja durch keinerlei Geschrei bewogen werden konnte, seinen artistischen Direktor irgendwie zu stören. Der Großberzog batte ihm einmal fein Bertrauen gefchenkt, hatte ihm die unumschränkte Führung seines Gostheaters zugesagt, und er hielt ihm vollständig Wort.

Das Ergebnis war denn auch nach einigen Jahren ein merkwürdig zufriedenstellendes. Das Theater war in seinem Inneren streng geordnet, war in seinem Repertoire gediegen, ja schwerwiegend, die Borstellungen boten ein wohlgegliedertes Ensemble, in welchem wohl Mangel an ersten Kräften war, aber keinerlei Wangel an zwedmäßiger Leistung, an genauer Abstufung, an promptem Zusammenspiel. Und das früher so klagsame Publikum, welches über Mangel an Unterhaltung geseufzt, hatte sich an strenge Kost gewöhnt, hatte Geschmack gesunden an schweren Aufgaben, ja war stolz geworden auf sein spstematisch einherschreitendes Institut und blickte überlegenen Sinnes auf das schlottrige Wesen anderer Theater.

Sduard Debrient hatte dies erreicht durch standhaften Sinn, durch standhaften Fleiß. Er redigierte seine in Szene zu setzenden Stücke auf das sorgfältigste, er setzte sie selbst in Szene und war auf den Proben der unermüdliche, alles, aber alles beobachtende und korrigierende Leiter. Er behandelte jede neue Vorstellung — sie mochte ein altes oder ein neues Stück betreffen — wie eine neu zu erledigende Kunstaufgabe. Er suchte die vielberusene Resorm in Bervollkommnung aller einzelnen Bestandteile eines theatralischen Kunstwerkes, nicht aber in in-haltloser Verkündigung großer Formen und Titel.

In Sachen Shakespeares bekannte er sich im Gegensate zu den Shakespearomanen zu einer starken Betonung des beutigen Bildungsstandes und Geschmacks. Er wollte dem nabezu dreibundert Sabre alten Dichter den Rugang zur beutigen Generation erleichtern und veranstaltete sogar — wohl unter Beihilfe seines Sohnes Otto — ganz neue Ausgaben selbst der bekanntesten Shakespearestücke. Es liegt ein solcher Bamlet gedruckt vor mir, verändert in Sprache und Szenenreihe, und zwar als Beginn einer aahlreichen Folge, welche wohl ausgeblieben ift. weil Alter, Krankheit und Tod dazwischen getreten. Und auch in diesem Bunkte blieb er dem virtuosen Bruder Emil gegenüber bei seiner Ansicht: als dieser in Karlsrube se i n e n Samlet und nicht den von Eduard eingerichteten Samlet spielen wollte, erklärte der Direktor Chuard, Emil werde ihn nach dem Karlsruher Buche spielen, oder gar nicht. Und Emil spielte ibn aar nicht.

Reben all diesen aufreibenden Direktionsarbeiten schrieb er unter zeitraubenden Studien seine Geschichte des deutschen

Theaters und entzündete mit dem letzten Bande derfelben, welcher bis in die neueste Zeit reicht, einen großen Brand unter den Kollegen. Auch solcher Brand ist zum Guten.

Jeder menschlichen Schwäche freilich hat auch dieser Spftematiker nicht völlig Stand gehalten, und mancher Gegner hat sich darob gefreut, an diesem steinernen Dogmatiker doch eine menschliche Regung zu entdeden. In den letzten Jahren seiner Direktionsführung hat die Sorge um seine Familieninteressen ihn überwältigt, und er hat zugunsten dieser Interessen einige Paragraphen seines Systems verhüllt. Ja zuletzt hat er, um ein Pressionsmittel in die Hand zu bekommen, heimliche Unterhandlungen um das Stuttgarter Hoftheater versucht. Dies hat mit Recht seinen Großherzog veranlaßt, seine Hand abzuziehen von dem Manne, welchen er so lange standhaft aufrecht erhalten. Und so ist Eduard Devrient nicht auf seinem Schlachtselbe, sondern seitab als Privatmann gestorben.

Aber hier kann man wohl sagen, daß ein kleiner Schatten das Licht hebe, und ich kann schließen: Eduard Devrient hat sein Pfund redlich verwertet, er hat wacker gearbeitet, er hat vielkach maßgebend gewirkt in Sachen des deutschen Theaters und verdient mehr denn irgend ein anderer den Dank aller derer, welche sich wirklich für das Gedeihen des deutschen Thea-

ters intereffieren.

## 62) Roderich Benedix.

Der alte Benedix bom Tode weggerafft! Wieder ein Lustspieldichter hinweg! Und wir haben deren so wenig, und neue wachsen so mühsam auf, so spärlich! Für das Lustspiel sind unsre Talente so dünn gesäet!

Er war gar nicht so alt, daß man ihn seiner Jahre wegen den alten Benedig zu nennen brauchte; er ist mit 63 Jahren schon gestorben. Aber er hatte früh angesangen und hatte Jahr sür Jahr Stücke geschrieben; man mußte so oft von ihm sprechen, da hielt man ihn denn allmählich für alt, weil er ein alter Bekannter war.

Dazu kam allerdings, daß sein Körper schon seit Jahren die Spuren des Alkers zeigte; den weißgrauen Bollbart, die schwerfällige Bewegung, das gefurchte Antlitz, und daß ein Schlagfluß seine Gliedmaßen gelähmt hatte.

Geiftig war er keineswegs gelähmt, wenn auch etwas matter geworden. Seine wesentliche Eigenschaft, die Ersindung, war ihm ganz treu geblieben. Noch für die Wiener Weltaussstellung hat er ein kleines lustiges Stüd geschrieben, welches alle Werkmale seiner Situationskomik an sich trug. Er war wie ein ursprünglicher Humusboden, welcher ohne Zutat Jahr für Jahr keimt und treibt und Ernte bringt. Ohne Zutat. Denn ohne besondere Anregung wuchsen in ihm Stüde empor, welche er mit künstlerischer Kuhe niederschrieb.

Diese "künstlerische Rube" wird von unseren Hochweisen belächelt werden. "Benedig" — pflegten sie zu sagen — "schreibt so naturalistisch dahin, was ihm auf der Straße begegnet!"

Das war durchaus nicht der Fall. Benedix war eine künstlerische Natur. Sein starkes Talent war von einem sicheren Kompaß geleitet, und war unterstützt von einer guten Schulbildung. Die Geste der Komposition, welche jedem wirklichen Talente innewohnen, waren ihm wissenschaftlich klar, und wenn er nicht leicht ein höheres Thema ergriff und aussührte, so lag dies in seinem Naturell, nicht aber im Mangel an künstlerischer Bildung.

Namentlich für die Bildung, welche dem Theaterwesen nötig ist, hat er mehr getan als mancher in den Lüsten wandelnde Thebaner, deren wir so viele haben und die so tief abzusprechen verstehen, ohne den Grund zu treffen. Benedix hat gründlich und durchwegs eigentümlich über unsere Sprache und über Anwendung derselben auf der Bühne geschrieben, er hat wie ein berufener Schulmann systematisch gelehrt und hat seine Lehre praktisch betätigt. Ja mancher Schauspieler kann das bezeugen, Fanny Janauschef zum Beispiel, welche eine seiner begabtesten Schülerinnen gewesen.

Achselzudend nahm er die bei uns zahlreichen Aritiken hin, welche dem schöpferischen Autor in geringschätzigem Tone gute Lehren gaben, ohne eine Ahnung zu haben von den Quellen der Schöpfungskraft. Er hatte wie ein Bionier so mühsam und so selbständig alles durchgemacht, was Schrifttum und Theatertum betrifft, daß er sich zum Achselzuden wohl berechtigt wußte bei grüner Theorie, welche ihn abkanzelte. Und wie ist er abgekanzelt worden für seine steitige Wiederkehr mit neuen Stüden! — Nun, er kehrt nicht wieder, und die Lücke ist da! Die Unzusriedenen mögen in diese Lücke eintreten!

Sben weil er streng künstlerisch schuf, war er den Theater-Direktoren und Regisseuren gegenüber unerbittlich, sobald diese Aenderung oder auch nur Kürzung in seinen Stüden vorschlugen. Er gab eigentlich nie ein Wort auf.

Und doch mußte zum Gelingen der Aufführung immer in seinen Stücken gestrichen werden. Er war breit in der Anlage der Handlung und der Charaktere, und täuschte über diese Breite nicht durch geistreichen Dialog. Sein Dialog war verständig, aber im ganzen trocken.

Jene Breite hatte guten Grund; sie begründete sorgsam die Handlung und die Charaktere, sie motivierte, wie man kurzweg sagt, und war also ebenfalls ein Zeugnis seines künstlerischen Sinns. Aber die Wotivierung in hundert kleinen Atomen ist wertvoll für den Leser, gefährlich für den Zuhörer, oder richtiger für die Zuhörer. Denn die Ungeduld im Theater wächst so schnell, weil viel Zuhörer da sind, und weil die Ungeduld eine äuherst anstedende Epidemie ist.

Benedix hat sich immer mit Recht beschwert über die Kürzungen, und dennoch strichen die Regisseure ebenfalls mit Recht, ja er selbst strich, wenn er selbst in Szene seste. Das Theaterbuch ist eben was anderes als das Lesebuch.

In Szene gesetzt hat er während seiner ersten Lebenshälfte jahrelang, er ist in der Theaterpraxis ausgewacksen. Buletzt war er Direktor des Stadttbeaters in Franksurt am Main.

Als er von dieser Stelle abtrat, zog er sich ins Privatleben nach Leipzig zurück, von wo er ausgegangen war. Hier und in dem nahen Grimma hatte er, einer wohlhabenden Bürgersamilie angehörend, seine Schulbildung erworden. Als nun die Zeit gekommen war, die Laufbahn eines wirklich Gelehrten einzuschlagen auf der Universität, da sagte er sich: Rein, dies ist nicht dein Fach, die schöne Literatur ist es! Und er ging von dannen und wurde Schauspieler und Schriftsteller. Am Riederrhein, besonders in Wesel und Coln, entwickelte er sich unter kapferem Kampse um die irdischen Bedingungen des Dasseins.

Ich felbst habe ihn noch einmal auf den Brettern gesehen. Er war schon ausgeschieden aus dem Schauspielerstande und trat nur ausnahmsweise noch einmal auf in seiner Laterstadt. Vielleicht um sich auch den Seinigen einmal als darstellender Künstler zu zeigen. Er spielte den Honau in seinem "Dokhor

Wespe". Ungemein einsach und natürlich, ja ein wenig trocken. Sigentlich ganz so, wie er schrieb. Der Nachdruck sehlte und die Höhe. Der Nimbus sehlte. Sein Neußeres war von mittlerer Größe und war kräftig gebaut. Der Ausdruck des bärtigen Antliges war viel ernsthafter, als man ihn bei einem Lustspieldichter erwartete, ja es lag in den gesurchten Zügen gewöhnlich etwas Sorgenvolles. Dabei war er doch, wenn auch in ruhiger Weise, ein Lebemann, welcher am Rhein reichliche Lebensgewohnheiten angenommen hatte, und welcher auch noch spät Abends nach dem Theater seine Flasche starken Rheinweines mit stillem, aber vollständigem Verständnisse trank.

Nach seinem Lode sind einander widersprechende Notizen über seinen Bermögensstand in den Zeitungen erschienen: die einen sagen, er sei in Dürftigkeit gestorben, die andern leug-Lettere haben beschönigt. Er hatte zu lange mit dürftigen Honorgren für seine Stude auskommen muffen, als daß die bei einigen Theatern eingeführten Tantiemen hinreidenden Ausgleich bieten konnten. Er mukte bis aum letten Lebensbauche nach Erwerb tracten und ringen, und schon zu Anfang des Jahres 1870 traten wir in Leipzig zusammen einige wohlwollende Kaufberren, der immer zu auten Werken bereite Serausgeber der "Gartenlaube", Ernst Reil, und ich — um ein kleines Kapital durch Sammlung aufzubringen für Benedir und seine Kamilie. Wir schrieben Briefe an literaturfreundliche Votentaten und an alle sinnigen Kührer der groken Beitungen. Die Angelegenheit kam auch in guten Gang da brach der deutsch-französische Krieg aus, und vor den größeren Sorgen mußte diese kleinere zurücktreten. Hoffentlich nehmen jene Leibziger Herren ihr früheres Borhaben wieder auf, um die Nachgelassenen des vopulären Lustsvieldichters vor Mangel sicherzustellen.

Das kann nicht schwer fallen, denn er stand immer dem großen Publikum nahe durch sein ganzes Wesen. Er war ein Patriot, wie man kurzweg zu sagen pflegt, um jemanden zu bezeichnen, welchem das Gedeihen des Vaterlandes am Herzen liegt. Er war es in liebenswürdiger Weise, indem er die Phrase vermied und stets auf heilsame Tätigkeit bedacht war, auf Tätigkeit, welche dem Vaterlande zugute kommen sollte. Er gehörte in diesem Betrachte zu jenen grundsählichen Charakteren, welche sich aus der deutschen Vurschenschaft entwickelt haben: das Wohl

des Ganzen wie einen Kultus zu behandeln und bei jeder Gelegenheit, wenn's auch nur eine besondere Unterstützungsfrage betraf, auf das Glaubensbekenntnis eines guten Deutschen hinzuweisen.

Diese, ich möchte sagen, dogmatische Gesinnung, war denn auch vorberrschend in seiner Teilnahme am deutschen Theater. Reden Ruwacis aus der Fremde sab er mistrauisch an, und besonders ärgerlich war er bei den Experimenten, welche griedische und altbritische Theaterformen auf unsrer Bühne ein-Schul-Exergitien, an deren Reit und Arbeit führen wollten. verschwendet wurde! Bei den griechischen Aufführungen ließ er sich noch ein wenig dadurch beschwichtigen, daß sie in einer Donnerschen Rieselsteinsprache doch die Sprechwerkzeuge der Schausvieler übten; denn ein gutes Sprechen auf der Bühne war ihm die erste Bedingung. Für guten, klaren Bortrag der Worte von der Bühne herab hatte er stets geeifert und selbst In diesem einzigen Punkte stimmte er Bücher geschrieben. Ludwig Tieck bei: es leide unser Theater am schwersten dadurch. daß die Schauspieler nicht sprechen können und nicht sprechen Iernen. Aber im ganzen blieb er diesen sogenannten "Restaurationen" entschieden abhold. "Schaffen", rief er, "das Lebendige formen soll man, nicht das Berstorbene galvanisieren und durch fünstliche Mittel des Theaterprunks für lebensfähig ausgeben." So rief er und kam in böllige Entruftung, wenn die professionsmäßigen Shakesbeare-Ritter wieder einmal ein Exveriment mit einem undramatischen Shakesvere-Stücke zuwege gebracht.

Er war in dieser Richtung von systematischer Opposition. Es war ihm Unwahrheit und ein Geschäft unproduktiver Menschen, den Geschmad und die Formen früherer Jahrhunderte wieder einführen zu wollen, und es überrascht mich gar nicht, daß er — wie jetzt verlautet — das Manuskript eines Buches hinterlassen habe, welches seinen Shakespeare-Unmut ausdrücken und nächstens dei Cotta erscheinen soll. Man sagt, es werde sich dem Rümelinschen Schlachtruse gegen die Shakespeare-Knappen anschließen und die Uebertreibungen des Shakespeare-Kultus heftig geißeln.

Ich glaube, es wird Nümelin überbieten. Benedix führte in dieser Frage stets seine ganze Nüchternheit ins Felb und verschonte auch anerkannte Stüde, wie "Romeo und Julia", nicht im minbesten. Die überladene Sprache zum Beispiel war ihm ein Gräuel, und er nannte sie eine tadelnswerte Manierjertheit.

Run, in betreff höheren Geschmad's werden seine Gegner Wassen genug in der Hand haben. Man wird Benedig vorwersen, daß er die bloße Ghmnasial-Bildung nie ganz verleugnen gekonnt, und daß ihm die letzte Höhe der Anschauung gesehlt habe. Man wird ihm nachsagen, daß er auch sein Bestes, die patriotischen Interessen, hart angesaßt habe und daß er beschränkt geblieben sei. Daß er von starrer Heftigkeit in seinen Ansichten gewesen, daß diese Gestigkeit die weichen, weiten Linien des Menschenwesens nicht erkannt, und daß auch daß Gleichgültige in seinen Händen wie dogmatische Unsehlbarkeit gelernt worden sei.

Das alles wird nichts daran ändern, daß sein Ausscheiden aus unserer dramatischen Literatur ein herber Berlust ist. Das bürgerliche Lustspiel, welches er fleißig und talentwoll angebaut, welches er mit seltener Ersindungskunst gepflegt hat, es ist durch seinen Tod vermaist. Wer komponiert wieder Stücke auf so einfachen Grundlagen, unter so schlichten Verhältnissen? Das war sein Talent. Und darin war er einzig. "Doktor Wespe", welcher in Berlin einen Preis erhielt und seinen Einzug auf alle Bühnen bedeutete, ist nicht das maßgebende Stücksür ihn. Dafür hat es noch zu grelle Vestandteile. "Ein Lustspiel" ist es, welches den Kernpunkt seiner Leistungen darstellt. Da entwickelt sich aus den einsachsten Porbedingungen ein Lustspiel, welches man mit Vehagen ein deutsches Lustspiel neunen kann.

Lassen wir uns in unserer Wertschäuung solchen Talentes nicht stören dadurch, daß der seine Kritiker höheren Geist für unser Lustspiel sordert. Er soll sordern, und wir wollen hoffen, daß seine Forderung befriedigt werde. Aber auch wenn diese Befriedigung käme — wozu augenblicklich wenig Aussicht vorhanden — so wollen wir uns doch des Benedizschen Talentes dankbar freuen und ihm diesen Dank ins Grab nachsagen.

Bie geschah's denn mit Scribe in Frankreich?! Schalt man nicht in seinen letzten Lebensjahren heftig auf ihn und sein Talent? Er produzierte dem jungen Geschlechte, welches an die Reihe kommen wollte, viel zu lange, und selbst in Frankreich, wo man sonst die schöpferischen Talente mit grundsätzicher Höslichkeit behandelt, wurde das Wort "Kicelle" ein per-

höhnendes Losungswort gegen Scribe. Ficelle heißt bekanntlich Bindfaden, und man wollte damit bezeichnen, daß Scribe immer nur mit äußerlichen Mitteln an zuknüpfen und zu verknüpfen wisse in seinen Stücken. Geradeso hat man Benediz immer die "bürgerliche Nüchternheit" vorgeworfen. Wenn est uns nur nicht damit ergeht, wie den Franzosen mit der Ficelle! Scribe war tot, und nach einiger Zeit krauten sich die Spötter am Kopfe und gestanden: La ficelle sind wir los, und was haben wir statt ihrer bekommen? — den Strick "la corde"!

Mögen nun auch wir nicht für des Benedix' "schlichte Wahrheit" künstliche Geschraubtheit eintauschen müssen.

Mit einem Worte: wir haben guten Grund, den Berlust unseres Lustspieldichters Roberich Benedix herzlich und warm zu beklagen. Anmerkungen

## A. Cheaterkritiken.

- I. Aus der "Aurora" (Breslau).
  - 1) Rr. 3. 22. Auli 1829.
- II. Aus dem "Leipziger Tageblatt".
  - 2) Rr. 79, 17. September 1832. Rr. 117, 22. Ottober 1832.
  - S. 5. "Die Scharfeneder" von Franz Karl Beibmann, 1825 in Wien jum ersten Male gegeben.
  - S. 8. Ernst August Friedrich Alingemann: "Kunst und Natur", Blätter aus meinem Reisetagebuche. Braunschweig, 1819 —1821. 2 Bände.

Bu Nr. 117 bemerkt die Redaktion, daß sie den Artikel aufsgenommen, obwohl derselbe teilweise gegen die skändigen Beurteilungen des Blattes gerichtet, "teils weil er überhaupt geistwoll geschrieben, teils weil wir Meinungsfreiheit in sedem Dinge gern gestatten". Nur gegen die Bemerkungen Laubes über die allzu große Milde der Kritik wird protestiert.

- III. Aus der "Zeitung für elegante Welt".
  - 8) Nr. 30 und Nr. 31, 11. und 12. Februar 1833.
  - S. 14. "Die Teufelsmähle am Wiener Berge" von Carl Friedrich Hensler, gedruckt 1801. "Das Donauweibchen" von Carl Friedrich Hensler, gedruckt 1792 u.ö. "Der Schutzeift" von Rozebue, gedruckt 1814. "Die Waise und der Mörder" nach Federici von J. F. Castelli, gedruckt 1819. "Die Waise aus Genf" nach Victor von Castelli, gedruckt 1822 (vgl. Lieck, Dramaturgische Blätter 1, 178 ff). Das Taubstummendrama ging aus von "Der Taubstumme ober der Abbé de l'Gpée", von Bouilly, überset von Rozebue (1800). Friedrich Wilhelm Ziegler, Wiener Schauspieler und Dramatiter (1759—1827).
    - 4) Mr. 82 und 83, 27. und 29. April 1833.
  - S. 17. Der "Scharfrichter von Amsterdam", französisches Sensationsstüd, von Laube schon in der "Aurora" abfällig beurteilt.

     Friedrich Wilhelm Porth (1800—1874). Frl. Wagner, die ich, ebenso wenig wie Herrn Ziegler, weiter nachweisen kann, verließ das Leipziger Theater 1887.

- 5) Nr. 44 und 45, 3. und 4. Märg 1834.
- S. 19. Die "Abendzeitung" in Dresden, 1817 ff, besonders unter Leitung von Th. Hell und Fr. Kind Theaterblatt.
- S. 20. Joel Jacoby, ber offenbar hier gemeint ift, hat auch Beisträge zur "Eleganten" geliefert; über ihn vgl. Laube: "Erinnerungen" 1, S. 807, Gustows Auffat in "Götter, Helben und Don Quizote", Houben: "Gustow Junde", S. 31 f, 154 f, 210 ff und 533; Arnold im "Euphorion" 13, S. 242.—
  "Rochus Bumpernickel" von Matth. Stegmager, gebruckt 1811.
- S. 21. Friedrich Sebold Ringelhardt (1785—1855) Direktor in Bremen, Köln und 1882—1844 in Leipzig. "Der Stern von Sevilla" nach Lope de Bega von J. Chr. Zedlitz, 1829 grafchienen.
- S. 22. Karl Theodor Kliftner in Leipzig, vgl. Ed. Devrient: "Geschichte der deutschen Schauspielkunst" (Neue Ausgabe) 2, S. 251 ff und seine eigenen "Mitteilungen". "Maria Tudor." Die Uebersetung Hells (Th. Wintler) erschien 1884.
- IV. Aus der "Zeitung für Elegante Welt" 1843 und 1844.
  - 6) Das Leipziger Theater. 1843, Nr. 14, 5. April.
  - 7) Das hoftheater in Berlin. 1843, Rr. 46, 15. Rovember.
  - S. 35. Ueber Alingemanns Theaterleitung in Braunschweig vgl. jest das Buch von H. Kopp (Theatergeschichtliche Forschungen, Bb. 17) 1901. Johann Christoph von Woellner, Minister unter Friedrich Wilhelm II (vgl. "Allgemeine Deutsche Biographie" 44, S. 148 ff).
  - S. 40. Die erste Aufsührung der "Medea" des Euripides in Ueberssehung von Donner und Bothe, Musit von Taubert, hatte am 15. Oktober stattgefunden. "Der standhafte Pring" von Calberon. "Athalie" von Racine.
  - S. 41. Gegen das französische Theater in Berlin richtet Laube auch einen speziellen Aufsatz (1844, Nr. 32); auch in Wien erstattet er noch 1858 ein großes bisher ungedrucktes Referat gegen Errichtung einer französischen Bühne.
    - 8) Der "Commernachtstraum" in Leipzig. 1844, Rr. 2, 10. Januar.
  - 6. 42. Heinrich Börnfteins "Gifenbahnlustspiel" ift mir nicht bekannt.
- V. Aus dem "Leipziger Tageblatt" (1844—1846).
  - 9) Nr. 225, 12. August 1844.
  - S. 58. Dr. Karl Christian Schmidt war Herausgeber ber "Encyclopabie der medizinischen Wissenschaften", der "Jahrbücher der in= und ausländischen Medizin" u. a.
    - 10) Rr. 364, 29. Dezember 1844.
  - S. 54. Heinrich Marr (1787—1871) in Leipzig bis 1848. Rarl Saffner frichtig: Schlächter (1804—1876).

- S. 55. "Der Weltumsegler wiber Willen" und "Don Quirote", Possen von Gustav Raeder (Pseudonym von W. Emden). 11) Nr. 68. 9. März 1845.
- S. 56. Bgl. die Vorrede zur Buchausgabe von "Rototo" S. 48 f.
- S. 57. "Kaifer Friedrich" ift das Trauerspiel von Gustav Kühne: "Raifer Friedrich III in Prag". — "Der deutsche Krieger" von Bauernfeld, Besprechung in Nr. 86.
- 5. 58. Karl Meirner (1818—1888) von 1850 ab am Hofburgtheater.
   Max Ballmann (1798—1859) vgl. ben Bolffichen Almanach 1860, S. 151. — Therese Desjoir, geb. Reimann (1810—1866).
- S. 59. Marie Baumeister (1819 1887). Gotthold Lebrecht Berthold (1796 – 1852) — Julius Paulmann († 1874) von 1850 am Burgtheater.
  - 12) Rr. 120, 30. April 1845.
- **S.** 59. Joseph Wagner (1818—1870) kam aus Pest nach Leipzig. 18) Nr. 225, 13. Anaust 1845.
- S. 61. Ueber Franz Ballner (1810—1876) vgl. "Allg. beutsche Biographie" 40, S. 762 ff und seine selbstbiographischen Schriften.
- S. 64. Raroline Gunther-Bachmann (1816-1874).
  - 14) Mr. 237, 25. Auguft 1845.
  - 15) Nr. 53, 22. Februar 1846.
- S. 66. Bertha Unzelmann (geb. 1822), die spätere Gattin Wagners und mit ihm 1850 ans Burgtheater engagiert, starb schon 1858.
- S. 67. Heinrich Michter (1820—1896). Heinrich Stürmer (1811—1902). Heinrich Salomon (geb. 1825).
  - 16) Nr. 170, 19. Juni 1846.
- S. 68. Karl Grunert (1810—1869), vgl. "Allg. beutsche Biographie" 10, S. 57. Gr kam aus Stuttgart.
  - 17) Mr. 176, 25. Juni 1846.
  - 18) Rr. 179, 28. Juni 1846.
- S. 72. Die "junge Schauspielerin" ist Frl. Henriette Müller vom Hoftheater in Sondershausen. Bon ihrem ersten Austreten als "Parthenia" sagt Laube (Nr. 163): sie spielt wie ein modernes Rammermädchen. "Sie hat die volle Zuversicht bes kleinen Stils und Spiels, welche man sich auf Provinzetheatern aneignet."
  - 19) Rr. 182, 1. Juli 1846.

- VI. Aus ber "Reuen Freien Presse" (1867, 1868, 1870, 1871). 20) Rr. 1127. 20. Oktober 1867.
  - S. 75. Den ersten Teil der Kritit habe ich weggelaffen, weil er wörtlich in Laube, "Burgtheater" S. 466 ff aufgenommen ist.
  - S. 76. "Grifeldis" ftand seit dem 30. Dezember 1835 alljährlich auf dem Repertoire, Laube kann daher eigentlich nicht von einer Wiederaufnahme (wie im "Burgtheater" S. 469) sprechen. Der "Sohn der Wildnis" (28. Januar 1842 zum ersten Male) hatte von Ende 1847 dis 1852 geruht. "Sampiero" (22. Januar 1844 zum ersten Male) wurde im Erstaufsührungsjahre 18 mal gegeben und dann nicht wieder dis 1850, wo Laube est einmal drachte.
  - S. 77. Die Fassung als Schauspiel in Halms Nachlaß (k. t. Hofbibliothet). Julie Rettich spielte das Stück 1868 in Berlin. Bgl. Laube, Burgtheater S. 488.
    - 21) Nr. 1153, 19. Rovember 1867.
  - 5. 79. "Eine Gewissensfrage", Schauspiel in 1 Alt von Octave Feuillet "Der Herr Studiosus", Schauspiel in 1 Alt von Charlotte Birch: Pfeisser "Sie hat ihr Herz entbedt", Schauspiel in 1 Alt von Wolfgang Müller von Königs-winter.
  - 5. 81. Franz Niffel: "Der Bohltäter" jum ersten Male 6. September 1856.
  - S. 82. "Brutus und Collatinus" von Albert Lindner, am 24. September 1867, die letzte Novität unter Laube. Bgl. meine "Burgtheatergeschichte" 2, 2, S. 218, Laube, "Burgtheater" S. 477.
  - S. 84. "Das Fräulein von Seiglière" von Jules Sanbeau (20. Januar 1852 zum ersten Male). "König und Bauer" von Lope de Bega, bearbeitet von Halm (4. März 1841 zum ersten Male). — Der neue Oberregisseur war August Bolff aus Mannheim, der 1868 bis 1870 als artistischer Direktor des Burgtheaters sigurierte.
  - S. Bi. Die Stüde selbst bespricht Laube nur ganz slüchtig, das Müllers nennt er ein Buppentheater, mit dem auch Frl. Schneeberger, die die Hauptrolle mit großem Erfolge spielte, ein schlechter Dienst erwiesen werde. In einem Briefe an Halm (17. Januar 1868) beklagt sich Müller über die unsfreundlichen Biener Kritiken, namentlich über die Laubes, der ihm gesagt hatte: "er würde das Stücken sofort geben, wenn er eine geeignete Schauspielerin hätte. Die Schneeberger kam und er gab es nicht, und als Sie es mit der Schneeberger gaden, schimpfte er darüber". Am 19. Novenber schreibt Rettich an seine Tochter: "Eben heutest werder einer der giftigsten Artikel von Laube erschieren. Laube etrasiert die ganze Direktionssührung und macht Münch Borwürfe, daß er die beste Zeit des Theaters ver-

- geude. Gs ist eine formale Anklage seiner Direktionsführung und voll Gift und Bosheit geschrieben."
- 22) Rr. 1178, 10. Dezember.
- S. 85. "Ffibor und Olga" von Raupach war zum ersten Male am 15. Mai 1827 gegeben worden und hatte bis 1845 88 Borstellungen erlebt: Dezember 1867 und Januar 1868 brachten noch je eine.
- S. 91. Friederike Bognar, geb. 1840, von 1858—1878 am Burgtheater. — Sophie Müller (1808—1890) von 1822 ab am Burgtheater.
  - 23) Nr. 1199, 1. Januar 1868.
- S. 92. Jur "Drahomira", die bis 1870 18 mal gegeben wurde, vgl. meine Burgtheatergeschichte 2, 2, S. 222. Am 9. September 1867 erstattete Laube ein Gutachten über das Stück, in dem es hieß: "In der Romposition ein großer Fortschritt des Berfassers. Ob die ferne liegende Zeit und die Schwächen der späteren Atte nicht den Theatererfolg mindern werden, ist schwer vorauszusgen, da die Darstellerin hier viel, fast alles in der Hand hat. Iedenfalls ist das Stück eine verdienstliche Arbeit und zur Darstellung anzunehmen." "Tristan" wurde am 19. September 1859, "Heinrich von der Aue" 26. Rovember 1860, "Edda" 10. Dezember 1864, "Am Tag von Oudenarde" 18. Oktober 1865 zur Enthüllung des Prinz-Eugen-Densmals zum ersten Male gegeben. Bgl. Laube, Burgtheater S. 470. Law wurde von Weilen, zum Teile nach Laubes Koman "Der belgische Graf" (Mannheim 1845) in "Graf Horn" (30. Oktober 1870) debandelt. Ueber Weilen (1828—1889) vgl. "Aus deutsche Biographie" 41, S. 488.
- S. 95. Meldior Meyr (vgl. "Allg. deutsche Biographie" 21, S. 650) "Herzog Albrecht" im Burgtheater am 19. November 1864, vgl. meine Burgtheatergeschichte 2, 2, S. 202; "Dramatische Werke" 1868.
  - 24) Nr. 1214, 17. Januar.
- S. 100. "Magnetische Kuren" jum ersten Male 20. April 1852.
- S. 101. Chriftine Hebbel, geb. Enghaus, geb. 1817, im Burgtheater 1840—1875. Frau Louise Schönfeld (geb. 1827) kam erst 1880 aus dem Stadttheater ans Burgtheater. Franz Kierschner (geb. 1838) 1857—1874 Mitglied des Burgtheaters.
- S. 104. Ueber Baumeister als Falstaff vgl. Laubes "Burgtheater" S. 205.
- 5. 106. Josef Altmann im Burgtheater 1866—1903. 25) Rr. 1267, 10. Märg.
- 5. 107. "Der Sohn", erfle Aufführung am 6. März, nur viermal gegeben. "Das Leftament eines Sonderlings" von Charlotte

Birch-Pfeisser, 27. Januar 1868. Laube sagt in Nr. 1226: "Das Stück ist als eine ästhetische Fehlgeburt auf einem ersten Theater gar nicht zulässig. Ein mittelmäßiges Theaterstück, in welchem die Rollen ihre Träger umbringen, das gibt man nicht."

- S. 108. "Die Fräulein von St. Cyr", von Dumas pere, querft unter bem Litel "Die unsichtbare Beschützerin" 28. November 1843, die erwähnte Reprise hatte am 19. Februar stattgefunden.

   "Fesseln" von Scribe, seit 19. Mai 1842 auf dem Repertoire.
- S. 108. "Die braven Landleute" (Nos bons villageois) von B. Sarbou und "Montjoye" von O. Feuillet wurde nach längeren Berhandlungen, ebenso wie die "Schuld einer Frau" von Mme de Girardin dem Carl-Theater überlassen; vol. meine Burgtheatergeschichte 2, 2, S. 200. "Böse Zungen", von Heiten Laube, nach Ablehnung von seiten Halms im Theater an der Wien gegeben. "Die Gräsin (Prinzessin) von Ahlben" von Bauernseld, zunächst aus Rücksicht für den in Hiezing angesiedelten Ex-König von Hannover zurücgehalten, dann vom Dichter selbst zurückgezogen. "Marie Koland" von der Edner-Sschenbach, auch zensurwidrig defunden, s. meine Burgtheatergeschichte 2, 2, S. 216 ff.
- S. 110. "Die Frau in Schwarz", scherzhafte Bezeichnung bes "Testament eines Sonderlings", gebildet nach dem Titel ihres Stückes: "Die Frau in Beiß". Das Gutachten Laubes über die "Marie Roland" ist von mir mitgeteilt im "Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft" 8, S. 169.
- S. 111. "Miß Susanne" von Legouve, f. S. 188 ff. "Didier", Schauspiel in 3 Atten von B. Berton, erste Aufführung am 13. November 1868.
- S. 113. Giboyer im "Pelitan" (Le fils de Giboyer) von Augier, jum ersten Male am 21. April 1865.
  - 26) Nr. 1278, 21. Mara.
- S. 113. Der "König Johann" gehörte zu den ersten Burgtheaterplänen Laubes, f. sein Burgtheater S. 274, 411, 490, meine Burgtheatergeschichte 2, 2, S. 172, 222.
- S. 114. Hermann Ulrici "Shakespeares bramatische Kunst", 3. Auflage, 1868 u. a. — James Payne Collier, Shakespeare-Ausgabe 1858 u. a
- 5. 121. Louisabeth Röckel (Matthes), [geb. 1841] Mitglied des Burgstheaters 1866—1871, 1879—1896. Marie Seebach 1840—1897) im Burgtheater 1856—1857.
  - 27) Nr. 1318, 26. April.
- S. 122. Die "Hamlet"-Borstellung am 19. April. "Die Bastille", Lustspiel in 3 Akten von C. P. Berger. — "Ein liebenswürdiger Jüngling", Schwant in 1 Akt nach dem Französischen, beibe am 22. April.

- S. 128. Zeile 14 "Mensch" Berschreibung Laubes für "Jüngling".

   Hermann Schöne (1836—1902) am Burgtheater von 1865 ab.
  - 28) Nr. 1328, 21. Mai.
- 5. 129. "Guftav Bafa", 16. Mai, nur viermal gegeben, vgl. Bettelsheim-Gabillon, Ludwig Gabillon S. 110 u. ö. Betty Paoli im "Jahrbuch der Grillparzer-Gefellschaft" 10, S. 225.
- 5. 131. Das schweizer Stud von Scholz ift "Hans Balbmann".
- 5. 132. Die "Wiener Zeitung" (Ar. 120) nannte Scholz einen echten Dichter, Speibel ("Presse" Ar. 139) konstatiert, daß Laube, indem er beide Stücke zurückwieß, eine Sünde gegen den jungen Dichter begangen. Alexander Rost (1816—1875), "Pramatische Dichtungen", 6 Bände (1867—1868). Johann Georg Fischer (1816—1897). Karl Werder, der Dichter des "Columbus" (1858) s. "Allg. deutsche Biographie" 44, S. 479.
  - 29) Nr. 1358, 11. Juni.
- S. 133. "Miß Susanne", erste Aufführung 9. Juni. "Rosenmüller und Finke" von Karl Töpfer, erste Aufführung 15. Juni 1850. Meizner berichtet darüber an den abwesenden Direktor: "Man hat viel gelacht, doch merkte man dem Publikum an, daß der Stoff ein ungewohnter sei es wußte nicht, ob es ihm auch wohl zukomme und erlaubt sei, sich zu amüsteren."
- 6. 184. Förster als Tell am 4. Juni.
- S. 135. Die Mahnung wegen der "Makkader" in Laubes "Burgstheater", S. 238 f. Der "Schulz von Altenbüren" von Salomon Heinrich Mosenthal (23. November 1867), von Laube in Nr. 1161 besprochen. Er sagt da: "Können wir ernstlich Interesse nehmen an einer Kuriosität?" und tabelt die disharmonische Ausstührung.
- S. 189. Frau Auguste Roberwein (geb. Anschütz) [1818—1895] 1841—1871 Mitglied bes Burgtheaters.
  - 30) Rr. 1487, 20. Oftober.
- S. 141. Ueber "Architekturstücke" s. ben Halm-Aufsat S. 401 ff und "Burgiheater" S. 317.
- S. 142. Das Stück von Hersch war am 5. März 1857 gegeben worden und wurde nur einmal wiederholt.
- S. 148. Die "Brunhild" las Laube am 20. Dezember 1854 bei Julie Rettich vor, sie fanden alle, daß, wie sie an ihre Lochter schreibt, das Stück "viel Schönes und Neues enthalte, aber für die Bühne nicht brauchbar" sei.
  - 31) Rr. 1499, 1. Rovember.
- 6. 148. Mathilde Beneta, nur kurze Zeit engagiert.

- 5. 149. "Los fommes torriblos" von Dumanoir unter dem Titel: "Seinen Namen, Madame!" am 25. September gegeben, von Laube in Nr. 1464 besprochen. Er selbst hatte das Stüdsschon 1858 ausgeteilt. Bet der Preisausschreibung von 1868 wurde "Schach dem König" von H. Schaufert, "Ueber den Parteien" von Müller von Königswinter, und der "Rarr des Glücks" von Ernst Bichert prämisert, s. meine Burgstheatergeschichte 2, 2, S. 220.
- S. 150. Der Schluß bringt die ganz turze Besprechung der beiden Novitäten: "Eine alte Schachtel", Lustspiel in 1 Aft von Gustav zu Butlitz und "Rose und Rosita", Lustspiel in 2 Aften nach dem Dänischen.
  - 32) Nr. 2241, 22. November 1870.
- 6. 150. Erfte Aufführung am 5. November.
- 5. 153. Marie Geistinger (1883—1904). Jani Szika (1844 geboren). Albin Swoboba (1836—1901). Leopold Grève (1887—1890).
  - 88) Nr. 2311, 1. Februar 1871.
- S. 156. "Reben muß man", erste Aufsührung am 30. Januar, nur viermal gegeben, gebruckt "Ges. bramatische Werke" Bb. 24.
- S. 159. "Der Better" (erste Aufführung im Burgtheater 14. April 1847). "Das Gefängnis" (4. November 1851). "Ein Lustspiel" (1. Januar 1854) "Doktor Wespe" (18. Februar 1848). "Eigensinn" (5. November 1856).
- S. 160. Marie Norned, Mitglieb 1867—1876.
  - 34) Rr. 2339, 1. Mära 1871.
- S. 162. Bgl. Laube, "Nordbeutsches Theater", S. 195 ff. Die Buchausgabe bes Studes erschien Leipzig 1868.
- S. 168. Frau Marie Straßmann-Damböck (1827—1892) in Leipzig 1868—1870, im Burgtheater 1870—1886. — "Bullenweber" erschien Leipzig 1870.
- S. 167. Bei dem Ausrufe der Gräfin gegen die langfam anrüdenden Boten: "Schneden" entstand bas Gelächter
- S. 168. Zu ben Bemerkungen über "Richard III" vgl. Laube, Burgstheater, S. 227.
  - 35) Nr. 2436, 8. Juni 1871.
- S. 173. Hippolyt Schaufert (1835—1872), sein Preisstüd "Schach bem König" (gespielt 9. November 1868 im Burgtheater. Heinrich Kruse (1815—1902). Peinrich Bohrmann: Riegen, 1867: "Der Lette Babenberger", 1870: "Der Sohn seiner Zeit" usw. Guido Mossing, (Pseudonym Conrad), geb. 1824, zu nennen sein: "Atho der Priesterönig". Weilen, s. S. 91 ff. Priedrich Schütz (geb. 1845), verschiedene Lustspiele, die auch im Burgtheater gegeben wurden. Hugo Müller (1831—1881), zahlreiche Schauspiele. Rud. Arthur Müller (1826—1878). Vernhard Scholz (1831—1871) f.

- S. 129 ff. Georg Prinz zu Preußen (Pseudonym G. Conrad) 1826—1902. Franz Werner (Murad Effendi) 1836—1881, "Allg. deutsche Biographie" 42, S. 44 ff. Georg Siegert, geb. 1836.
- 6. 174. Dechelhäusers Ausgabe in 25 Banben, Beimar 1871—1878.
- S. 177. Der "Graf von Hammerstein" im Stabttheater, 26. November 1872. "Unerreichbar" am 18. Mai 1869, "Jugendeliebe" am 17. Februar 1871, "Die Bermählten" am 6. Juni 1871.
- VII. Aus "Deutsche Aundschau", hersgg. von J. Robenberg 1875. 86) **Bb. III, April—Juni 1875, S. 149—153.** 
  - 5. 179. "Madame Archiduc" als "Madame Herzog", tomische Oper von A. Millaud, Musit von J. Offenbach, am 16. Januar 1875 im Theater an der Wien. "Oncle Sam", Romödie von Victorien Sardou, am 20. Februar im Carl-Theater. "Girosid Sirosia", tomische Oper von A. Vanloo und E. Letterier, Musit von Ch. Lecoq, am 2. Januar im Carl-Theater. "La jolie partumeuse" als "Schönröschen", tomische Oper von H. Tremieur und C. Blum, Musit von J. Offenbach, am 30. Tremieur und C. Blum, Musit von J. Offenbach, am 30. Ottober 1874 im Carl-Theater. "Der Gehentte", Boltsstüd von Chuard Dorn, am 20. Februar im Kosessätzer Theater.
  - 5. 180. Ueber Alexander Strakofch vgl. Laubes "Stadttheater" 19f und Lyrolt, "Chronik bes Wiener Stadttheaters", S. 6 u. ö.
  - S. 181. Ueber die Historien, deren erste Gesamtaufführung vom 17. bis 28. April stattsand, vgl. meine Burgtheatergeschichte 2, 2, S. 238 ff.
  - 5. 182. Die "kränkliche, schwachstimmige Schauspielerin" ist Auguste Baubius (spätere Bilbrandt). — "Mutter und Sohn" von der Birch-Pfeisser, am 13. Februar im Stadttheater. — "Hand und Herz", am 81. Dezember 1874, nur dreimal gegeben.
  - S. 188. "Im Dienste des Königs", am 18. Februar, viermal gegeben. 87) S. 801—306.
  - 5. 186. "Caglioftro in Wien", Operette von F. Zell und R. Genée, Musik von Johann Strauß, 27. Februar.
  - S. 187. Die aristotratischen Borstellungen im Palais Auersperg fanden vom 12. bis 18. März statt, sie brachten lebende Bilber, den 2. und 4. Att von Wolsders "Misanthrope" mit Got, Baronin Löwenthal und Fürst Constantin Czatorysti, das Baudeville "Le diner de Madelon" mit Fürstin Pauline Metternich, Got, Graf Kielmansegg, den Ginakter "Oscar" von Scribe mit Got, Gräfin Rossi, Baronin Löwenthal, und das Quodlibet "Mr. Chonsleury restera chez lui" mit der Metternich in verschiedenen Rollen.

- S. 191. Aehnlich erklärt Speidels Rezenston ("Nene Freie Presse" Nr. 3785), diese Stelle musse "ganz die frühere Laune Heinrichs atmen, nur daß ihr nun der Königsmantel der gebunbenen Rede umgeworsen ist".
- 6. 192. "Chre um Chre" am 14. Marg.
- S. 194. Die Gründerversammlung fand am 4. April statt, ohne eine Entscheidung zu bringen. Friederike Gosmann (1838—1906) spielte im Wärz, am 30. sand die Faust-Aufsührung statt.
- 38) S. 471—476.
  S. 196. Das Josefftädter Theater wurde Mitte April geschlossen. —
  "Angot, die Tochter der Halle", komische Oper von Clairville, Siraudin und Koning, Musik von Lecoq, zum ersten
  Male am 9. Januar 1874. "Die Reise um die Erde in
  80 Tagen" von J. Berne und A. Dennery am 27. März 1875.
- S. 197. "Das Weib des Claudius" von A. Dumas (fils). "Mein Leopold", von Ab. L'Arronge, 10. Oktober 1874 im Carl-Theater. — "Die resolute Person", Posse in 6 Bilbern, 10. April in der Komischen Oper.
- S. 198. Josephine Gallmeyer (1898 1888). Ludwig Martinelli (geb. 1839), heute Regisseur bes beutschen Bolkstheaters.

   Felix Schweighoser (geb. 1842), nicht fest engagiert.

   Alfred Schreiber (geb. 1839), jest Direktor bes Stadttheaters in Baden. Clemens Grin (1846—1902). Bon Julius Rosen wurde "Ins volle Leben" am 17. April 1875 gegeben. "Schwere Zeiten" am 17. Februar 1874 zum ersten Wale, hatte 40 Aufführungen.
- S. 202, "Ein Erfolg", am 25. November 1874. "Arria und Messalina", am 14. Dezember 1874. — Die ungehener scharfen Kritiken Speibels in "Neue Freie Presse" Nr. 3686 und 3705.
- S. 204. Der Erlaß bes Ministeriums in "Neue Freie Presse", Rr. 3822, der Dank Dingelstedts Rr. 3829, der ber Künstler Rr. 3834.

#### B. Abhandlungen.

- 39) "Rener Shalefpearet" als "Renes Theater I" in "Beitung für Glegante Belt" 1848, Rr. 24, 14. Juni.
- S. 209. "Schauspiele", übersett und erläutert von Abalbert Reller und Moriz Rapp, Stuttgart 1843—1846. 37 Hefte. — Karl Simrod: "Shakespeare als Vermittler zweier Nationen". Probeband: Macbeth. Stuttgart und Tübingen, 1842.
  - 40) "Engone Scribe und unfer Luftspiel" als "Reues Theater II" in "Zeitung für Elegante Welt" 1843, Rr. 85, 30. August.
- S. 219. Ueber Kompagniearbeit vgl. die Borrebe ju "Gottscheb und Gellert", S. 18 und "Cato von Gifen", S. 10 f.

- **S.** 220. M. Bouffé (1800—1888), von Lanbe auch in "Paris 1847" besprochen.
- 5. 220. Theodor Döring (1808—1878). Rarl Grunert f. Seite 68 ff; in diefer Rummer der "Gleganten" fieht auch sin Bericht über Grunert in Berlin. Bertrand et Raton (1841), La caméraderie (1841), Le verre d'eau (1842), L'ambitieux (1842), La calomnie (1841), Le fils de Cromwell ou une restauration (1842).
- 5. 221. **B.** G. Philarète Chasles (1799—1873). Brunswid, Pfeubonym für Léon Lhéri (1805—1859).
- 5. 222. Karl Blum (1785—1844): "Tompora mutantur ober die gestrengen Herrn", Lustspiel in 3 Atten nach dem Italienischen (1. Aufsührung in Berlin am 4. August 1840). Amelie von Sachen (1794—1870), "Gesammelte Werte", erschienen 1878. Bon Laube im "Burgtheater" S. 187 sehr freundlich behandelt.
- 5. 228. Leopold Feldmann (1802—1882) "Das Porträt ber Geliebten", im Burgtheater am 7. März 1849 zum ersten Male gegeben.
  - 41) "Rodmals Gottfched und Gellert", "Grengboten" 1845, III, S. 571—577.
- S. 224. Die Kritif Rurandas über die Leipziger Aufführung vom 18. September fteht im felben Bande, S. 485-490. Die Bahl bes Stoffes wird beanftandet: "Der Dichter ist in einem schlimmen Dilemma, die Zeit ist nicht entsernt genug, um ihm alle Freiheit romantischer Ersindung zu gestatten, und boch ift die Beit auch nicht nahe genug, als bag bem größeren Publitum alle Stichwörter berfelben ohne Rom-mentar verständlich werden tonnen." Das Wert ift Stüdwert, aber außerordentlich geschickt zusammengefügt. "Entschiedenen Protest muß man aber im Interesse der Kunst wie der ferneren Entwicklung des deutschen Theaters gegen bas Uebermaß von politischen Anspielungen einlegen, von benen bas Stud von Anfang bis zu Ende burchwirft ift. Da ist auch nicht ein Greignis der letzten 8 Monate, das nicht feine bezügliche Stelle im Dialoge fanbe. Abgefeben von ber Lehrfreiheit, von ber Berwendung ber Universität zu einer Bolizeianstalt, von Preußens Beruf, finden die Leipziger Greignisse, die Igstein Dedersche Angelegenheit, die Untersuchungskommission usw. ihre Stelle. Sogar das berüchtigte Wort "fahnden" hat Laube nicht verschmäht. Dies ift ein Migbrauch der politischen Reigmittel in einem Stud, bas Anfpruch auf ein Runftwert und nicht auf eine Gelegenheitspiece macht. Schon Guttow tut bes Guten manchmal zu viel; aber fo weit wie Laube in feinem Gottsched hat es die politische Phrase auf der Bühne noch nicht

- gebracht. Wahrlich, wenn Laube die politische Phrase auf der Bühne absichtlich hätte zu Tode jagen wollen, um sie in Zutunft unmöglich zu machen, so ist ihm dies gelungen."
- S. 227. Robert Heller (1844—1871) vgl. "Allg. beutsche Biographie", 11, S. 695. Bon Hamburg aus, wo er sich später sessigeste, wurde er Laubes Bermittler und Berater bei vielen Burgtheater-Engagements.
- S. 228. J. A. v. Itstein und Frit Heder wurden auf einer Reise nach Nordbeutschland 1845 aus Berlin und den preußischen Staaten ausgewiesen.
  - 42) "Die Entstehung ber Rarisschüler." Sanbidrift in Laubes-Rachlaß.
- S. 280. Ueber Ludwig Edarbt (1827—1871) vgl. Wurzbach 3, S. 418. 1856 schreibt er in einem aus Bern 18. März datierten Briefe an die "Allgemeine Zeitung" (Nr. 79): "Es ift richtig, daß ich vor Jahren den Stoff der "Karlsschüler" Herm. Laube gegenüber als meinen in Anspruch genommen habe. Damals, ein 18 jähriger Student, teilte ich Herrn Laube bei einem Besuche in Leipzig meinen Plan, die Flucht Schillers auf die Bühne zu bringen, mit, und kam nachher auch noch in einem Briefe darauf zurück, dem ein Lustspiel: "Der politische Dichter", beilag, dessen Dialog Herrn Laube wenigstens dei einer Stelle der "Karlsschüller" vorschwebte. In der hohen Weinung eines Jünglings von seinem Könen trat ich gegen Herrn Laube öffentlich auf und wurde—nicht beachtet." Ueber seine lächerliche dramatische Produktion vgl. "Grenzboten" 1847, IV, 255.
- 5. 292. Ueber Auerbach vgl. die Vorrede zu der Buchausgabe der "Karlsschüler", S. 22.
  - 48) "Richard Wagners Resormversuche." Handschift im Racslaffe Lanbes wohl Ende 1845 ober Anfang 1846 geschrieben, nach der Bemerkung im Briese an Halm (27. November 1845): "In Dresden habe ich meines Freundes Wagner Oper "Innhäuser" gesehen; ein prächtiger Stoffstr Oper oder Stüd, wenn ein blutvolles Talent gleich dem Ihre darüberkommt. Sie könnten ein schönes Stüddaraus machen."
  - 44) "Die schöne Literatur und bas Theater in Deutschland."
    "Allgemeine Zeitung" 1845, Beilage Rr. 62, 3. März, Rr. 68, 4. März.
- S. 296. Ueber Tzschoppe vgl. Laubes "Erinnerungen", Houben, "Gustow-Funde" S. 45 ff, Gustows "Deffentliche Charattere" (Ges. Schriften Bb. 9), Geiger "Das junge Deutschland" u. a.
- S. 243. "Moriz von Sachsen" im Burgtheater am 21. Februar 1845.

- S. 244. Joseph v. Auffenberg (1798—1857), "Allg. beutsche Biographie" 1, S. 654, "Werke" in 20 Bänden, Wiesbaden 1843—1845; seine Intendantur des Karlsruher Hoftheaters bauerte bis 1849. Philipp Jacob Düringer (1809—1870) in Mannheim als Regisseur 1843—1853.
- S. 247. Heinrich Morit (1800—1867) von 1833 ab in Stuttgart.
- S. 248. In Hamburg leitete Burda das Stadttheater, Ch. Maurice das Thalia = Theater (vgl. "Zeitung für Elegante Welt" 1844, Nr. 8).
- S. 249. Carl von Holtei leitete turze Zeit 1844 bas Breslauer Theater.
- 6. 250. Nr. 73 (14. März) bringt eine "Wien, 9. März," batierte Entgegnung, in der es heißt, man habe eine unparteiische Neußerung in diesen Artikeln erwartet, sehe sich aber sehr ent-täuscht. "Der geehrte Seir Berfasser hat seine Sympathien und Antipathien zu offen dargelegt, als daß hierüber auch nur ber Schatten eines Zweifels möglich ware. Wahr, ohne jedoch neu zu fein, ift, mas er von allgemeinen Uebelftanden im beutschen Theaterwesen rügt. Was er aber von einzelnen Runftinftituten ausfagt, ift hie und da fo hart und übertrieben, daß man beinahe annehmen möchte, der Berr Berfaffer habe absichtlich Widerspruch hervorrufen wollen. Hier nur ein paar Worte über das faiferliche Burgtheater in Un diefer Runftanftalt foll die Unnahme der Stude an Bedingungen gefnupft fein, die aus einer langft begrabenen Beit ftammen und viel mehr einer überlebten Etitette, als einem heilfamen Ronfervativismus angehören. Wie fommt es doch, daß es, trot diefer abfurden Bedingungen, der Direktion des Hofburgtheaters möglich wird, nicht ein einziges Stud unferer flaffifchen bramatischen Literatur dem Bublikum vorzuenthalten? Durch Menderungen in ben Stücken, durch teilweise Berftummelungen, fagen bie Gegner. Bare es biefen herren boch gefällig, fich in bas Barterre bes Burgtheaters ju bemuhen, wo Stude bargestellt werden, worauf sie ihr Augenmerk geworfen. Es wurde ihnen dann eben so gehen, wie es jährlich Tausenden zu ergehen pflegt, die mit grotesten Vorstellungen über Wien und die Desterreicher nach der Kaiserstadt kommen. Daß die Direktion des Burgtheaters Rücksichten auf fremde Höfe und einzelne Verhältniffe nimmt, kann nicht geleugnet werben; folgnge indeffen Softheater befteben, folange werden auch bergleichen Rücksichten nie vollkommen beseitigt werden können. . . . Die als so hemmend geschilderten Bedingungen der Annahme haben die Direktion des Burgtheaters nicht gehindert, eine große Anzahl bramatischer Werte anaunehmen.

Hier aber liegt ihre Berlegenheit und eine unversiege bare Quelle von Berbrießlichkeiten für sie, weil sie mit der Gigenliebe und dem Gigennutze der Schriftsteller in Konflitt

geraten muß. Im Berlauf eines Jahres tommen 8 bis 10 neue Stude gur Aufführung. Es ift feine Frage, bag deren um die Salfte mehr gegeben werden tonnten; indessen ift es gewiß, daß jedes gewählte Stud tüchtig einstudiert und ausgezeichnet in Szene geseth wird. Run dente man: wie beschränkt die Angahl ber neuen Stude in einem Jahre und wie groß die Zahl der Autoren! Wollte jeder der letzteren mit einem Standale brohen, wenn fein Stud in biefer ober jener Beit nicht gegeben wurde, fo gabe bies unwürbiges und abstoßendes Schaufpiel. manche Schriftfeller in ber Lage, bem Publitum pitante Theaterbinge mitteilen ju können, so mare es andrerfeits für manche Theaterdirektion eine Leichtigkeit, über Umtriebe und Unlauterfeiten mancher Schriftsteller überraschende und befremdliche Eröffnungen zu machen."

Auf diese, sichtlich offiziöse Erklärung repliziert Laube in Nr. 106 (16. April) unter bem 24. März:

"In Nr. 73 biefer Blatter findet fich ein Schreiben aus Bien, welches gegen meine Bemerkungen über bie Benfur-grunbfate für bas Burgtheater gerichtet ift. Die Art bes Biderlyruchs wurde keine Polemik erfordern, da es sich darin nur um ableitende Worte und nicht um einen Widerspruch in der Sache handelt. Aber die Sache selbst ift zu wichtig, als daß wir fie einer zerftreuenden Ablehnung überlaffen dürften. Der Berfaffer jener Ablehnung findet einen Eroft darin, daß die Bormurfe von einem Beteiligten ausgehen, will fagen von einem Schriftfteller, ber felbft Stude fchreibt und die Bemmniffe felbit erfahrt. Undere werden finden, daß eben nur ein folcher etwas Rechtes von der Sachlage wissen möge, und daß er nicht deshalb zu verwersen sei, weil er egoistisch sein könnke. In solchen Angelegenheiten ift ja doch die ungunftige polizeiliche Boraussetzung nicht die nachste, wenigstens nicht die angemessenste, und in literarischen Fragen halten wir gern barauf, daß diese nicht ohne Not auf niedere Standpunkte versett werden. Der Verfasser meint ferner, die Be= dingungen der Annahme eines Stückes muffen doch nicht so "abfurd" sein, da man ja nicht ein einziges Stud ber klassischen Literatur dem Kublikum vorenthalte. Er wäre mir gerechter gewesen, wenn er auf die Erörterung der von ihm "absurd" genannten Bedingungen eingegangen wäre, statt fich nur auf eine fattische Ericheinung zu berufen. Denn ich habe eben gefagt, daß eine Konsequenz mit jenen Zensurbedingungen nicht eingehalten werden tönne, und daß man sich, um nicht verspottet zu werden, von Konzession zu Konzession slüchten muffe, ja daß eben auch die flassischen Stude nur aus Ronzession zugelaffen werden, von dem Syftem ber Bedingungen aber verworfen würben. Laffen wir aber biefe schiefe Linie ganz außer acht, was ist dann das für eine Pflege der Literatur,

wenn das Beste erst gestattet wird, nachdem es alt und lanast durch allgemeine Entscheidung der Ration unabweißlich geworden? Man nennt dies von einer ausaebildeten Blanze leben, welche man im Entstehen unterbrudt hatte, wenn man allein gewesen, wenn man ftart genug gewesen ware, fie zu unterbruden. Wird damit ber Borwurf ber Unproduktivität beseitigt? Mich bunkt, er wird bestätigt. Und ift die Behauptung felbft, daß "trot ber absurden Bedingungen" alle klaffischen Stude gegeben werben bürfen, wenigftens fattisch richtig? Auch dies nicht einmal. Nehmen wir an, ber Begriff bes Rlaffischen fei fur uns berfelbe wie fur jenes Zenfurtriterium, nehmen wir an, es fehle fein Stud von Bebeutung, ericheinen benn diese Stude wirklich in ihrer klassischen Echtheit? bie klaffische Weihe nun wirklich so respektiert, baß sich ihr bas polizeiliche Bedenten unterordnet? D nein; es geschieht dies nur, wo tein Ausweg möglich ift, wo aber biefer möglich ist, da wird die klafsische Vorschrift geandert, und ber Priefter Domingo 3. B. im Don Carlos wird ein muffiger Don Bereg. Gine tiefe Aber bes flasifichen Studes wird unterbunden und vom Organismus getrennt, baneben aber boch unbefangen geaußert: man respettiere ja das Rlaffische.

Endlich sest der Verfasser, nachdem er uns so vathetisch beiseite geführt, die bekannte Formel hinzu: es gehöre bies alles zu ben "grotesten Borftellungen über Wien und Defterreich", welche aus bem Reiche der Fabel ftammten. Als ob Desterreich mindestens binter Oftindien läge! Glücklicherweise hat es doch auch Verteidiger, welche zugestehen, daß bei der heutigen Verbindung unter den Ländern eine Redesormel nicht mehr angebracht sei, welche mit un= erschütterlicher Genügsamkeit so lange gebraucht worden ift. Wir tonnen versichern, daß unserem Dante nicht die tleinste Aenberung in den Zensurvorschriften fürs Drama entgeben mürbe. Ja, wir maren bem herrn Berfaffer schon dankbar gewesen, wenn er die strengen, selbst die ftrengften Benfurvorschriften verteidigt hatte. Den Rampf fürchten wir nicht, sondern die ewig ausweichende Wendung, unter welcher jegliche Entwicklung verkummert wird. Ich glaube dem Berrn Verfaffer gern, daß mit meiner Stigierung ber Hoftheater manches Interesse verlett worden ift, ja, ich muß ihm naiv gefteben, baß bies unter bie Absichten der Stizzierung gehört. Es gibt auch Intereffen, welche nicht geschützt werden sollen, und ich fann ihm zu meiner befonderen Genugtuung mitteilen, daß jene herben Be-merkungen schon in so kurzer Zeit an einigen Theatern Früchte kleiner Reformen getragen haben. Ich schmeichle mir auch, daß die eigentlich tompetenten Behörden jene wohlgemeinten Bemerkungen über das Burgtheater nicht wie der Herr Verfasser abweisen werden. Das Buratheater ist ein für deutsche Kunst zu wichtiges Institut, als daß es von den Lenkern eines neuerdings wieder so reich sich entsaltenden Staates versährten Bedingungen überlassen bleiben sollte. Bas der Hert Berfassen m Schlusse in Form versteckter Drohung hinzussigt, indem er auf Umtriede der Autoren deutet, das darf keinen Widerspruch erwarten. Richt doch! Die Sache ist wichtig genug, um nicht in die Sphäre persönlicher Klatschereien gedrängt zu werden. Fühlt man sich zu letzteren als zu passenden Hilfsmitteln getrieden, so ist es dann immer noch Zeit, nackten Latzachen, wenn deren vorhanden sind, nackte Erklärungen gegenüberzustellen. Es ist aber wohl heutiges Lags geratener, die Achtung für Schriftseller dadurch auszudrücken, daß man ihnen edle Motive zutraut, und daß man aus Untersuchung der wirklichen Frage eingeht, nicht aber daburch, daß man die Frage umgeht und die Ausmerstadeun zu lenken suche, welche bedenklichen Inhalt bergen können, zu lenken sucht.

45) "Briefe über bas beutiche Theater."

I. "Allgemeine Zeitung" 1846, Rr. 120, Beilage, 80. April.

- S. 250. Das "Neinere Hoftheater" wohl Darmstadt, wo Schauspieler Karl Johann Beder auch einige Zeit die Oberregie führte.
  - II. "Allgemeine Zeitung" 1846, Rr. 124, Beilage, 4. Mai.
- S. 260. Gemeint ift wohl ber "Monalbeschi". Ueber ein französisches Stüd, das Deutschland verspottete, vgl. "Paris 1847" S. 172ff.
  - III. "Allgemeine Zeitung" 1846, Ar. 129, Beilage, 9. Mai.
- S. 262. Ueber das französische Publitum vgl. auch "Karis 1847". Im Aufsahe über die "Marquise von Villette" ("Grenzboten" 1845) heißt es: "Der Franzose hört viel ausmerksamer, ja viel angestrengter im Theater zu, als der Deutsche."
- S. 265. Das Fragezeichen ftammt vom Redakteur Rolb.
  - IV (falfch V bezeichnet). "Allgemeine Zeitnug" Rr. 352, Beilage, 18. Dezember.
- S. 269. Pius A. Mexander [1782—1827] (vgl. Martersteigs Biographie) und Amalie Wolff (1780—1851). Johann Jakob Graff (1768—1848). Carl Ludwig Dels (1780—1888). Caroline Jagemann (1777—1848).
- S. 275. "Der verwunschene Prinz" von Laube 9. März 1852 ins Burgtheater geführt.
  - V. "Allgemeine Zeitung", 1847, Nr. 11, Beilage, 11. Januar.
- S. 278. Gine Preisausschreibung hatte in Wien nur 1769 statts gefunden. Zu Laubes Aeußerungen vgl. sein "Burgtheater" S. 195.

- 46) "Das bentsche Theater. Ein Gegenwort." Hanbschiftsift in Laubes Rachlaß. Jebenfalls in bas Jahr 1858 zu seben.
- S. 289. A. v. Wolzogen (vgl. "Allgemeine Deutsche Biographie" 44, S. 199) schrieb in der "Allgemeinen Zeitung" 1857, Beilage Nr. 858—355, einen Aufsak "Musikalische Leiden der Gegenwart". Darauf erwiderte F. Brendel in der "Reuen Zeitsschrift für Musik" 1858, Nr. 2. Wolzogens Antwort erschien unter der Uederschrift: "Zur Musikfrage", 1858, Nr. 41 u. 42 der "Allgemeinen Zeitung". Er nennt die Zukunftsmusst ein "Höcht gesährliches Symptom unserer allgemeinen Krankheitszustände", protestiert gegen diesen "Landalismus" der Kunst und wendet sich auf das schärfste gegen Wagner und Liszt (vgl. noch Nr. 61 u. 62). Un diese Ausführungen knüpfen die Artitel: "Deutsche Bühnenzustände (Nr. 95, 96, 100, 101, 105 u. 106) an, deren Inhalt aus Laudse Entgegnung ersichtlich wird. Ich erwähne nur, daß er zu den Klassisten schon Grillparzer stellen will, der "nach seiner verunglücken "Ahnfrau", welcher er seinen Mißtredit allein verdankt, noch die vortresslichsten Stücke von hohem poetischen Wert und voll reichen dramatischen Ledens geschrieden hat; wir erinnern hier nur an "Sappho". sowie an das die ung geschlachten Sitten der Bölserwanderung mit seinem dichterischen Lakt zu einem komischen Vorwurse benuzende Lustsspiel "Weh' dem, der lägt!""
  - S. 292. Karl Töpfers "Hermann und Dorothea" (1820).
  - S. 294. "Mahomet" von Boltaire Goethe (19. Mai 1802). "Jon" von A. B. Schlegel (2. Januar 1802). — "Marcos" von Fr. Schlegel (29. Mai 1802). — "Das Mäbchen" ("Die Fremde") aus Andros nach Terenz von Ginfiedel (6. Juni 1803).
- S. 299. "Julius Cafar", nach Wieland von Dalberg in Mannheim am 24. April 1785 zum ersten Male.

#### C. Charakteristiken.

- 47) "Sepbelmann." "Zeitung für Elegante Belt", 1843, Mr. 13, 29. März.
- 48) "Gnitow Ruhne Marggraf." "Renes Theater IV" in "Zeitung für Elegante Belt", 1843, Rr. 50, 13. Dezember.
- S. 809. Zu "Richard Savage" (1842) und die Umanderungen vgl. Houben, "Gustow-Funde", S. 98f und meine Burgtheatergeschichte 2, 2, S. 187.
- S. 311. "Werner" (1842), "Die Schule ber Reichen" (1842), "Ein weißes Blatt" (1844).
- S. 312. "Pattul" (1842).

- S. 818. Ferbinand Gustav Rühne (1806—1872), zum "Raiser Friedrich", vgl. S. 57.
- S. 814. Hermann Marggraf (1809—1864), "Allg. deutsche Biographie", 20, S. 887. "Das Läubchen von Amsterdam", Leipzig 1889.
  - 49) "Rlein-Bofen-Brut." "Renes Theater III" in "Zeitung für Glegante Beli", 1843, Rr. 41, 11. Oftober.
- S. 816. Julius Leopold Rlein (1810—1876), s. "Allgemeine beutsche Biographie", 6, S. 96, vgl. B. Wet "Bost. Zeitung" 1901, Sonntag&Beilage Nr. 31 ff, "Waria von Medicis", Berlin 1841, "Luines", Berlin 1842 (Pramatische Werke 1871, Bd. 1), "Concini" scheint nicht im Druck erschienen.
- S. 817. Subovic Stitet (1802—1873): "Les barricades, Scènes historiques" 1826. "Les états de Blois, Scènes" 1827.
- S. 818. "Richelieu" (Dramatische Werke, Bd. 7). Julius Mosen (1808—1867), s. "Allgemeine beutsche Biographie", 22, S. 359.
- S. 820. "Der Sohn bes Fürsten" erschien Olbenburg 1858, "Herzog Bernhard" Leipzig 1855. "Das Morgenblatt" ist das Stuttgarter "Morgenblatt für gebildete Stände". "Cola Rienzi", erster Druck in den "Jahrbüchern für Dramaturgie" von Willsomm & Fischer, Bb. 1, Leipzig 1887, dann Theater, Stuttgart 1842. "Raiser Otto III" und "Die Bräute von Florenz", Theater, Stuttgart 1842.
- S. 822. Robert Brutz (1816—1872) "Allg. beutsche Biographie", 26, S. 678. "Karl von Bourbon" in "Dramatische Werte", Bb. 1, Leipzig 1847.
  - 50) "Ein Befuch bei L. Tied". (Infiriertes Familienbuch zur Unterhaltung und Belehrung handlicher Kreife, hersgg. v. öfterreichischen Lloyd, Wien, Bd. 3 [1853], S. 15—21).
- S. 828. "Die Opfer bes Schweigens", in Berlin am 18. Januar 1838 gegeben, erschien in Franks "Taschenbuch bramatischer Originalien", Bb. 3 (1889) und als "Ghismonda", Schriften Bb. 14, vgl. Gupkow "Vermischte Schriften", Bb. 2. — Ueber das Düffelborfer Theater bes. R. Fellner: "Geschichte einer beutschen Musterbühne", 1888.
- S. 825. Ueber Friedrich von Uechtrig (1810—1875) vgl. "Erinnerungen an F. v. Uechtriß", mit einem Borwort von Heinrich Sybel, 1884. "Allerander und Darius", Buchausgabe 1827, in Dresden am 24. Januar 1826 gegeben (vgl. den Brief Tiecks in den oben zitierten "Erinnerungen", S. 147). Laube hat das Stück im Burgtheater 1858 ohne Erfolg aufzündihmen versucht.
- S. 829. Ueber Johann Friedrich Ferdinand Fleck (1757—1801) als Wallenstein bes. "Dramaturgische Blätter" 1, S. 80ff.

- S. 890. Ueber das Wiener Theater f. Tiecks "Bemerkungen, Ginfälle und Grillen fiber das deutsche Theater" 1825 in den "Dramaturgischen Blättern" 2, S. 232 ff.
- S. 331. Zum Wiener Learschluß vgl. Laube "Burgtheater", S. 121.

   Der Darsteller, den Tieck so absällig beurteilt, ist wahrssicheinlich Maximilian Korn. Josef Lange (1751—1831) von 1770—1821 mit kleinen Unterbrechungen am Burgstheater. Siegfried Gotthelf Koch (Ecard) (1754—1831), von 1798 an am Burgtheater.
- S. 382. Friedrich Wilhelm Gotters "Webea", ein Melodrama, 1775 erhielt sich am Buratheater bis 1837.
- S. 383. Ueber Frau Bayer-Bürd und die Aufführung von "Des Meeres und der Liebe Wellen" vol. meine Burgtheatergeschichte 2, 2, S. 163 s. Die "ritterfücknäßige" Bearbeitung des "Kätchen" ist von Holbein. Laubes Bearbeitung kam am 11. Dezember 1852 im Burgtheater (vol. meine Burgtheatergeschichte 2, 2, S. 162 und Laube, "Burgtheater", S. 283). Die Verwandlung Theodalds in den Großvater empsiehlt Tied in den "Dramaturgischen Blättern" 1, S. 115.
- S. 835. Ueber das Gefecht im "Hamlet" "Dramaturg. Blätter" 2, S. 78 ff. — Zur Ueberfesung Shalespeares vgl. die ums fangreiche neue Literatur, welche die letzten Bände des Jahrbuchs der Deutschen Shalespeares Gesellschaft vers zeichnen.
  - 51) "Drei Luftpiel-Bäter." "Dentsches Theater-Archiv", Ig. II (1859), Rr. 9. "Blätter für Musit, Theater und Kunst", bersgg. von L. A. Zellner, Ig. V (1859), Rr. 18—20, 4.—11. März.
- S. 338. Friedrich Wilhelm Wilhelmi [v. Pannwiz] (1788—1852), feit 1822 im Burgtheater; vgl. Laube. "Burgtheater", S. 218.
- S. 341. Jacob Lußberger (1813—1857) im Burgtheater 1846, bann von 1850 bis zu feinem Tobe, besonders berühmt als Darfteller bes "Königsleutnant" (im Burgtheater am 21. Februar 1850 zum ersten Male); s. Kontag in "Kähne und Welt", I, S. 1074 ff; Laube "Burgtheater" S. 172.
- S. 348. "Eine Keine Erzählung ohne Namen", von C. A. Görner. (18. Januar 1856).
- S. 844. Karl Wilhelm Lucas (1803—1857), von 1884 ab im Burgstheater. Laube, "Burgtheater" S. 189.
- S. 345. "Der Fabrikant". Rach Em. Sonvestre, von Ed. Devrient. (26. September 1840).
- S. 346. "Der Pariser Taugenichts." Nach bem Französischen von K. Töpfer. (21. September 1887.)

- 52) "Augnfte Crelinger." ("Wiener Abenbpoft" 1865, Rr. 106, 9, Mai.)
- Richt unterzeichnet, aber durch Laubes Nachlaß authentifiziert.
- 6. 346. Auguste Düring, in erster Che mit Wilhelm Stich, in zweiter mit dem Bantier Crelinger vermählt (1795—1865). Bgl. Laube, "Moderne Charatteristiten" I, S. 322, und "Norddeutsches Theater" S. 28 ff.
- **5**. 847. Franz Mattausch (1767—1883); Johann Friedrich Beschort (1767—1846); Georg Wilhelm Arüger (1791—1841); Ludwig Rebenstein (1795—1884).
- S. 349. Das "Teftament bes Großen Rurfürften", von Butlig.
  - 53) "Carl Fichtner." "Dramaturgifche Briefe über bas Burgtheater" III; "Defterreichische Revne" 1865 (Jg. III), Bb. 2, G. 179—185.
- S. 349. Carl Fichtner (1805—1873), im Burgtheater 1824—1865. Bgl. Laube, "Burgtheater" S. 446.
- S. 351. Abolf Herzfelb (1800—1874), im Burgtheater 1829—1869.
- S. 852. Maximitian Korn (1772—1854), im Burgtheater 1802—1850. Bgl. Laube, "Burgtheater" S. 124.
- S. 358. "Bürgerlich und Romantisch", von Bauernfelb (7. September 1835).
- S. 356. "Die Journalisten" (14. September 1852). "Die öffentliche Meinung" ("Les Effrontés"), von Augier (7. Mai 1862).
  - 54) "Heinrich Auschite." "Dramaturgische Briefe über bas Burgtheater" VI; "Desterreichische Revue" 1866, Heft 2, S. 107—115.
- S. 358. Heinrich Anschlit (1785—1865), im Burgtheater seit 1821. Laube, "Burgtheater" S. 458 ff und Anschlit, "Erinnerungen."
- S. 360. Der "Graf von Savern" in Holbeins "Fridolin ober der Gang nach dem Etsenhammer". — Nicolaus Heurteur (1781—1844), wiederholt am Burgtheater, schließlich von 1821—1842.
- S. 362. "Karl XII. auf der Heimkehr". Nach dem Englischen von R. Löpfer (6. September 1830), dis 1866 gegeben.
- S. 364. Den Lear hatte Anschütz schon unter Schreyvogel, zum ersten Male am 28. März 1822; gespielt. Agl. bessen "Tage-bücher" 2, S. 377; Lanbe, "Burgtheater" S. 489.
- S. 365. "Der Erbförfter", von D. Ludwig (12. April 1850).
- S. 368. "Heinrich IV." in Laubes Bearbeitung (16. Januar 1851). Ueber ben Falftaff f. Laube, "Burgtheater" S. 208 f.

- 55) "Julie Rettid." Fragment, wohl 1866 gefdrieben, im Radlaß.
- S. 370. Julie Rettich geb. Gley (1805—1866) im Burgtheater 1830—1838, 1835—1866. Ueber ihre Beziehungen zu. Halm f. A. Schloffars Halm-Ausgabe und meinen Auffat in "Die Schaubuhne" 2, S. 361 ff.
- **5.** 371. Johann Friedrich Gley († 1832) und Chriftine Gley geb. Gollmann († 1862).
- S. 378. "Grifeldis" (30. Dezember 1835). Am ersten Abend spielte bie Beche.
  - 56) "Charlotte Bird-Pfeiffer." "Rene Freie Breffe" Rr. 1443 (6. Geptember 1868).
- 5. 376. "Wer ift fie?" (Werte Bb. 13, batiert 1868).
- S. 877. "Das Pfefferrösel" (Werte Bh. 1, batiert 1829). "Der Samtschuh", nicht in ben Werten.
- 6. 378. Die Marquise von Billette" (Berke Bb. 2, 1844), Laubes Besprechung in ben "Grenzboten" in ber Ginleitung erwähnt.
- S. 380, "Jane Epre" (Werte Bb. 13, 1853), "Die Grille" (Werte Bb. 15, 1856).
- S. 383. "Dorf und Stadt" (Werke, Bd. 18., 1847). Briefe der Birch-Pfeisser an Laube werde ich in nächster Zeit versöffentlichen.
  - 57) "Fofeph Wagner.". "Reue Freie Breffe" Rr. 2092, 28. Juni 1870.
- S. 884. Harr an A. Förster (9. Februar 1871): "Sein Nachruf an Joseph Wagner enthält so plumpe Heraussorderungen, daß ich dazu nicht schweigen kann. Der Mann soll sich so frech stellen, wie er mit Recht oder Unrecht darf, es hindert ihn niemand, aber er müßte nicht so brutal jedes andere Berdienst negieren und stets der alleinige Schöpfer sein wollen. Material bietet er hinlänglich zu einer Zurechtweisung. Mit seinem Urteile liefert Herr Dr. Laube die Fortsehung seiner eigenen Ueberhebung auf Kosten Anderer."

   Die schönste Charatteristik J. Wagners gab J. Minor in "25 Jahre Hostbeater".
- S. 385. Die Berdienste Marrs um Bagner hat E. Kanzoni hervorgehoben in "Neue Freie Bresse" Nr. 2074.
- S. 386. Bogumil Dawison (1818—1872) als Hamlet s. Laube, "Burgstheater", S. 213.
  - 58) "Lubwig Liwe." "Neue Freie Preffe" Rr. 2361, 28. Märg 1871.
- S. 898. Löwe ist nach den landläufigen Angaben 1795 geboren. Bgl. Laubes Charatteristit im "Burgtheater", S. 341 f.
- S. 896. Meibling, ein Borort Biens, einst berüchtigt burch sein Theater.

- S. 397. "Die Areuzsahrer" von Kotebue. "Jubith", 1. Aufführung 1. Februar 1849.
- S. 400. Carl Liebich, Direktor bes Prager Theaters 1806—1816, f. D. Teuber "Geschichte bes Prager Theaters" 2, S. 353ff.
- S. 401. "Don Gutierre" nach Calberon von West (Schreyvogel), 18. Januar 1818, wieder aufgenommen 1854. — "Ein treuer Diener seines Herrn" von Grillparzer, 28. Fedruar 1828, wieder aufgenommen 1851 und 1866. — Ein Netrolog, der Löwe als genialen Naturalisten kennzeichnet, erschien "Presse" Nr. 69 unter dem Pseudonym Sylvester — August Förster, wie sich aus seinem Nachlasse ergibt.
  - 59) "Friedrich Salm." "Rene Freie Preffe" Rr. 2426, 28. Mai 1871.
- S. 401. Halm starb am 22. Mai. Theobald Freiherr von Rizy (1807—1882). Bgl. Glossy im "Jahrbuch ber Grillparzers Gesellschaft" 10, S. 251 ff. Nicolaus Dumba (1830—1900), eine durch seine Förderung aller künstlerischen und literarischen Bestrebungen Wiens denkwürdige Persönlichsteit.
- S. 402. Der literarische Nachlaß wurde von Emil Kuh und Faust Pachler als 11. und 12. Band der Werke 1872 herausgegeben. — Joachim Graf Münch-Bellinghausen (geb. 1786).
- S. 408. Michael Ent von der Burg (1788—1843); den Briefwechsel mit Halm hat Schachinger herausgegeben, Wien 1890.
- S. 405. Die Bemerkung über die Darstellung der "Glektra" zielt gegen die Rettich.
  - 60) "Die Devrients." "Nene Freie Breffe" Rr. 2881, 1. Geptember 1872.
- S. 410. Bur Genealogie der Devrients vgl. besonders die Stammtafel in Therese Devrients "Jugenderinnerungen". Ueber Otto Devrient und das Dresdener Hostbeater hat Laube in der letzten Serie seiner "Erinnerungen" gehandelt. ("Neue Freie Presse" Nr. 6758.)
- S. 412. Eduard Genaft (1797—1866).
- S. 414. Friederike Bethmann = Unzelmann (1760 1815). "Allg. beutsche Biographie" 2, S. 579.
  - 61) "Ebnard Devrient." "Rord und Sab", hersgg. von Baul Lindan, 8b. 5 (Juni 1873), S. 297—305.
- S. 417. Bgl. "Nordbeutsches Theater" S. 34 und "Erinnerungen", "Neue Freie Presse" Nr. 6752. — Zur Devrient-Literatur vgl. Legbands Borrede zur Reuausgabe der "Geschichte der deutschen Schauspielkunst". Berlin 1905.
- S. 420. "Briefe und Erinnerungen an Felix Mendelssohn", hat Devrient selbst herausgegeben. (Leipzig 1872 in 2. Aufläge.)

- S. 421. Friedrich Wilhelm Lemm (1782—1837), in Berlin von 1803 ab.

   "Berirrungen" in Wien von 1841—1870 33 mal gegeben.

   Devrients Dramen in den drei ersten Bänden seiner Schriften (Leipzig 1846).
- S. 422. Die Buchausgabe von "Gottscheb und Gellert" ist Eb. Devrient gewidmet. Johann Gottlieb Christian Weiß (1790—1853), 1816—1825 in Hamburg, dann in Berlin. Friedrich Ludwig Schmidt (1772—1841), von 1815 ab Direktor des Hamburger Theaters. Karl Stawinsky (1794 bis 1866), in Berlin seit 1816.
- S. 423. Louis Schneider (1805—1878); f. "AUG. deutsche Biographie"
  32, S. 134 ff.
- S. 424. Seybelmann war 1839—1848 in Berlin. Moriz Rott (1797—1867), in Berlin 1832—1855. Frau Crelinger; vgl. S. 846. Ihre Töchter sind Clara und Bertha Stich. Emil Devrient (1805—1872), 1831—1868 in Dresden. Bom Jahre 1844 ab weilten die Brüder nebeneinander, dis Eduard 1852 nach Karlsruhe kam, wo er dis 1870 blied. Bgl. Eugen Kilian: "Beiträge zur Geschichte des Karlsruher Hoftheaters unter Ed. Devrient" 1898 und H. Howen: Emil Devrient, 1908.
- S. 426. Couard und Otto Devrient: "Deutscher Bühnen- und Familien-Shakespeare." Leipzig 1873—1876. Erschienen find 6 Bände.
  - 62) "Roberich Benedig." "Rene Freie Preffe", Rr. 3302, 1. Rob. 1873.
- S. 427. Roberich Benedig (1811—1873); f. "Allg. Deutsche Biographie" 2. S. 825.
- S. 428. "Auf ber Biener Weltausstellung." (Gesammelte bramatische Berke Bb. 27.)
- S. 430. "Doftor Befpe." (Berte, Bb. 2.)
- S. 431. "Die Shakespearomanie." Stuttgart 1873.
- S. 431. "Gin Luftspiel." (Werke, Bb. 9.)

# Register

#### I

### Namen-Register

Addison, J., 315. Albini, A. L., XV. Altmann, J., 106, 441. Amalie von Sachsen 222, 447. Ambros, 28., 195. Angely, L. XV. Anna Amalia v. Weimar 34. Anschüt, Emilie, XI. Anjchus, H , XLU, 91, 108 f, 958 ff, **390, 456.** Anzengruber, &, XLVI, 150 ff, 182 f, 197. Ariftoteles 215, 320. Arnold, R. F., 438. Afcher, A., XLV f. Auerbach, B., 281, 282, 883, 884, Auersperg, A., Graf XXIV. Auffenberg, J. Frb., XXV, 244, 449. Augier, E., 188, 856, 442, 456. Babo, J., XIII. Bach, J. S., 21. Bacherl, Fr., 407. Ballmann, M., 58, 439. Baubius, Auguste, 160, 178, 182, 189, 445. Bauer, Karoline, XLVII. Bauernfelb, &b., XXXIV, 57, 109, 171, 172, 182, 188, 228, 858, 439, 442, 456. Baumeifter, B., 105 f, 119, 130 f, 160, 177 f, 191, 441.

Baumeifter, Marie, 59, 489. Baper = Bürck, Marie, XXVIII. 333, 455. Bed, S., 84. Beder, R. J., 452. Beckmann, Fr., 81. Beer, M., XXXVIII. Beethoven, L. v., 295. Beil, & , 34. Benber, Fran, 67. Benedig, R., 156 ff, 171, 172, 223, 427 ff, 444, 459. Berger, C. B., 197 f. Berger, C. B., 442. Bertholb, G. L., 59, 439. Berton, P., 442. Beschort, J. F., 347, 421, 456. Bethmann, Friederite f. Ungel-Bettelheim, M., XXXIX, XL, XLI, LI. Bettelheim = Gabillon, Belene, XLIII, 443. Biebenfeld XV. Birch=Bfeiffer, Charlotte, XXXIV, XXXIX, XLVI, 79, 107, 136, 172, 182, 195, 875 ff, 446, 441, 445, 457. Bijchoff, S., XXVIII, XXXV. Bloefch, S., XL. Blum, R., 222, 445, 447. Blum, R., XXXII. Böhler, Chriftiane, 412. Böhler, Dorothea, 412.

Börger 4.
Börne, L., XVIII, XXII, L.
Börnfein, H., 42, 488.
Bognar, Frieberite, 91, 101, 140, 144, 169, 441.
Bohrmann-Riegen, H., 178, 444.
Bothe, C., 488.
Bouffé, M., 220, 247.
Bouilly, F., 487.
Bog f. Didens, Ch.
Brachvogel, E., 205.
Bremer, Frieberite, 288.
Brenbel, H., 458.
Breiher, Chr., XXXIII.
Brodmann, F. A., 890.
Brühl, K. Fr., Craf, 88, 881, 347, 421.
Brunswid f. Lhéri, L.
Bulwer, L., Lord, 288.
Bulwer, L., Lord, 288.
Bulwer, L., Lord, 288.

Calberon be Ia Barca, P., 195, 401, 438, 458.

Sampo, H. (Pfeud.), XII.

Carl August v. Weimar 34.

Castelli, J. J., 487.

Chasles, Ph., 221, 447.

Clairville, J., 446.

Clauren, H., 171.

Collier, J. B., 114, 442.

Conrad f. Mosing, G.

Conrad, G. f. Georg, Prinz v.

Preußen.

Corneille, P., 20.

Crelinger, Auguste, XLII, 846 ff, 878, 424, 456, 459.

Czatorysti, C., Fürst, 188, 445.

Czernin, R., Graf, 871 f.

Dalberg, W. H. v., 33 f, 298, 298, 458.

Damböd, Marie, f. Straßmanns Damböd.

Dawijon, B., 386, 415, 457.

Deinhardstein, J. L., XVIII.

Dennern, A., 446.

Defjoir, F., 83, 201.

Defjoir, Therese, XXXII, 58 f, 439.

Devrient (Familie) 400 f, 413, 420, 425, 458.

Devrient, Borothea, s. Böhler. Devrient, Eb., XXV, XXXIX, XL, XLVII, 254, 410, 417 ff, 488, 455, 458 f. Devrient, Em., XII, XXXI f, 410, 411 ff, 420, 424 f, 426, 459. Devrient, Friedr., 410. Devrient, R., XXXI, 410, 411 f. 420. Devrient, Q., 171, 346, 410 f, 414, 420. Devrient, D., 410, 426, 458, 459. Devrient, Therese, 458. Dictens, Ch., 238. XXIV, XXV. Dingelftedt. XLVII, XLVIII, 181 f, 189, 191 f, 208 f, 250, 446. Döring, Th., XXXI, XXXVII, 106, 229, 447 Donner, J. J. Chr., 481, 488. Dorn, Ed., 445. Drefch, J., XXII. Düring, Auguste f. Crelinger. Düringer, Ph. J., 244, 449. Dumanois, E., 444. Dumas, Al. (père), 108, 442: Dumas, Al. (fils), 446. Dumba, N., 401, 458.

Ebner - Eschenbach, Marie, Baronin, 109, 442.
Ecdardt, L., XXXVIII, 230, 448.
Einstehel, F. H. v., 453.
Ethof, C., 293, 298.
Emben, W. f. Raeber, G.
Emghaus, Christine f. Hebbel.
Ent von der Burg, M., XXIV, 403 f, 407, 458.
Eplair, F., 73.
Eunice, Therefe, XII.
Euripides XXVI, 40, 488.

Favart, Marie-Justine, 112. Feberici, J., 487. Feldmann, L., 228, 447. Feldner, R., 454. Fercher von Steinwand, J., XLVI. Feuillet, O., 109, 440, 442. Fichtner, A., XLII, XLVI, 82, 191, 849 ff, 396, 456.

Fischer, J. G., 182, 448. Fled, J. F. F., 102, 129, 846, 892, 454. Förfter, A., 81, 83, 106, 184, 140, 145, 178, 448, 457, 458 Frentag, G., XXIV, 856, 888. Friedrich II 299. Friedrich Wilhelm IV., XXVI, 89 f, 259 f. 327, 422. **Cabillon**, L., 78, 83, 106, 112, 120, 140, 145, 448. Gabillon, Zerline, 78 f, 102, 112, 130, 140, Gall, F. v., XXIV, 244, 250. Gallmener, Josefine, 197 f, 446. Beibel, Em., 141 ff, 149. Geiger, 2., XIII, XIV, XXIV, 448. Beiftinger, Marie, 153, 444. Genaft, Chriftine f. Böhler. Genaft, Ed., 412, 458. Benée, R., 445. Georg, Prinz v. Preußen 173, 445. Gervinus, G. G., 162, 174. Girardin, Delphine de, 195, 442. Glen, Chriftine, 371, 457. Glen, Julie f. Rettich. Glen, J. F., 371, 457. Gloffn, R., 458. Glud, Chr. W., 235. Görner, C. A., 455. Goethe, J. W., XII, XV, XVI, XX. XXVI, XXVII, XL, XLI, L, 3ff,

17f, 24, 34, 40, 44, 45, 49, 50, 63, 70, 82, 86, 106, 135, 148, 164 (, 169, 195, 205, 210, 211, 212, 214 f, 229 f, 236, 256, 268, 269. 270, 274, 280, 281, 290 ff, 306, 907, 824, 825, 881, 882, 888, 336, 348, 358, 359, 375, 881, 882, 405, 406, 414, 415, 458. Goßmann, Friederite, 194 f, 446. Got, E., 113, 187, 188, 445. Gotter, F. 28., 832, 455. Gottscheb, 3. Chr., 227 f. Graff, 3. 3., 269, 452. **Grève, L., 153, 155, 444**. Grillparzer, F., XVIII, XXII, XLI, XLII, XLVI, L, 185, 186, 208, 332 f, 395, 396, 401, 458, 458. Beilen, Theaterfritifen und bramaturgifche Auffate von Beinrich Laube.

Grün, Anastasius s. Auersperg, A., Graf. Grün, Cl., 198, 446. Grunert, R., XXXI, XXXVI, XXXVII, 68 s, 220, 439, 447. Günther-Bachmann, Raroline, 64, 439. Gustow, R., XVI, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXV, XXIX, XXIIV, XXXIX, XL, 188, 247, 267, 308 s, 827, 342, 438, 447, 448, 454. Saas, Frau, 4. Handlinder, F. B., 100 s.

Saas, Frau, 4.
Sactiander, F. W., 100 ff.
Saffner, R., XXXIV, 54, 438.
Sagn, Charlottev., XXXII, XXXVI.
Saizinger, Amalia, 161, 376.
Salm, Fr., XXII, XXIII, XXVII,
XXX, XXXVIII, XLII, XLII,
XLVIII, 59 ff, 75 ff, 109 ff, 135,
171, 172, 173, 372 ff, 385, 400,
401 ff, 440, 442, 443, 448, 457,
458.
Samerling, R., XLVI.
Sammer, J. v., XXXVIII.
Sanslid, Eb., 180.

Harbenberg, A. A., Fürst, 38. Hartmann, E., 90, 99, 106 f, 140, 178, 191, **2**01 f. Hartmann, Helene f. Schneeberger. Bebbel, Chriftine, 101, 140, 441. Sebbel, Fr., XXX, XXXIV, XLV, 185, 897, 458. Sebenftreit, 28., 54. Heder, Fr., 228, 447, 448. Seine, S., XVII, XXII, XXIV, XXXX, L. Hell, Th., 22, 438. Beller, R., XLVI, 227 f., 498. hensler, R. Fr., 437. Herlossohn, G. R., XIV, XV. Berfc, S., 142, 443. Berzfeld, A., 351, 456. Seurteur, N., 860, 456. Benfe, P., 192 f. Hoffmann, G. S. M., XVI. Solbein, F., XXXV, 333, 360, 455, 456. Holtei, R. v., XV, 249, 269, 449.

Digitized by Google

Sopfen, H., 159, 178.
Sorn, F., XV.
Souben, H. H., XII, XIII, XIV,
XVI, XVIII, XXII, XXIV, XXV,
438, 448, 458, 459.
Souwalb, E., 171, 416.
Sülfen, B. v., 849.
Sugo, B., XIX, XXVIII, 20, 21,
22, 112.

3ffland, A. B., XIII, XX, XXXII, 14, 20, 21, 34, 35, 37, 170, 171, 172, 222, 270, 274, 298, 298, 299, 304, 310 f, 329, 330, 388, 347, 366, 371, 380, 414, 3mmermann, R., XX, XXII, XXVII, XLII, 290, 323 f, 454.
35ftein, J. A., 228, 447, 448.

Jacoby, J., 20, 438. Jagemann, Caroline, 269, 452. Janauschet, Fanny, 428. Janner, F., 196. Joseph II 300. Jost, J. R. F., XXXII. Junius novus s. Ascher, A.

Rannegießer XIII. Rarl Theodor (Rurfürft) 299. Reil, R., 430. Reller, Ab., 209 ff, 446. Rielmannsegg, Graf, 188, 445. Rierschner, Fr., 102, 106, 127, 169, 441. Rilian, E., 459. Rind, Fr., 438. Kirchbach, W., XLVII. Rleift, J. L., 316 ff, 454. Rleift, H. v., XII, XXXV, 383 f, 455. Rlingemann, &. A. Fr., XV, 8, 35, 437, 438. Rnack, W., 196. Robermein, Auguste, 189, 443. Roch, S. G., 331, 360, 361, 455. Röchn, R , XXIV, 244. Robut, A., XXXVII. Rolb, G., XLI, 452. Roning, J., 446. Ropp, H., 438. Korn, M., 352 f, 455, 456.

Rohebue, A. W. v., XV, 5, 20, 157, 170, 171, 172, 382f, 397, 457, 458.

Rraftel, F., 81, 90, 120, 122, 135, 145, 148, 160, 169.

Rriger, G. W., 347, 456.

Rriger, F. G., XXXI, 305, 313 ff, 439, 454.

Rüftner, R. Th., XVII, XXX, 22, 247, 340, 377, 387, 412, 424, 438.

Ruh, Em., 458.

Ruhf, W., XVI, XXXI, 8, 17, 832.

Rungt, W., XVI, XXXI, 8, 17, 832.

Ruranda, F., 447.

Lanctoronsti, K., Graf, 388. Lange, J., 331, 360, 455. La Roche, R., 191. L'Arronge, Ab., 446. Laube, S., XI ff, 41 f, 45, 76 f, 80, 82, 88, 89, 103, 109, 110, 112, 122, 128, 127, 128, 129, 131, 134, 135, 146, 149 f, 162 f, 168, 169, 190 f, 192, 224, 227 ff, 230 ff, 806 ff, 809 ff, 819, 928 ff, 919, 340, 341 f, 351, 353, 375, 377 f, 385 ff, 401 ff, 411, 412, 413, 421, 422, 425, 429, 480, 437 ff. Lecocq, Ch., 445, 446. Legband, B, 458. Legouvé, E., 111, 128, 133, 136, 138 ff, 442. Lemm, F. W., 421, 459. Seffing, S. &., XII, XIII, XVII, XLIII, 38, 71f, 164, 210, 226, 240, 252, 269, 274, 292, 298, 296, 297 f, 815, 412, 414. Letterier, E., 445. Lewald, A., XVI. Lewinsty, J., XXV, 78, 83, 98, 106, 118, 120, 122f, 184, 145, 178. Lhéri, L., 221, 447. Liebich, J. R., 400, 458. Lindau, P., 178, 202 f, 446, 458. Lindner, A., 82, 86, 134, 135, 393, 440. Linke 59.

Liszt, F., 453. Löme, L., XLVI, 91, 106, 393 ff, 457. Löwenthal, Baronin 188, 445. Lope de Bega, C., 21, 84, 405, 438, 440. Lucas, K. W., 387, 844, 455. Ludwig, O., XXIV, 135, 148, 865, 443, 456. Littichau, F. v., 425. Lußberger, J., 337, 341 f, 455.

**M**alone, J., 48. Marggraf, S., 314ff, 454. Marr, Ş., XXXVIf, 54, 57f, 66, 73, 232, 248, 281, 385, 386, 438, 457. Marrher, 67, 78. Marryat, J., 238. Mars, Anne, XL. Marschner, S., XVI, XX, 421. Martinelli, L., 198, 446. Mattaufch, F., XII, 347, 421, 456. Maurice, Ch., 449. Meirner, R., XXXVI, 58, 118, 439, 443. Mendelssohn=Bartholdy, F., 51, 420, 421, 458. Menzel, W., XVIII. Otera, J. Ch., 291. Metternich, Pauline, Fürstin 188, 205, 445. Meyerbeer, G., 25. Meyr, M., 95f, 441. Millaub, A., 445. Minor, J., 457. Molière, J. B. B., XVIII, XXVIII, XXXIII, XLVI, 20, 158, 188, 217, 445. Morits, S., 247, 449. Mojen, J., XXV, 244, 819 ff, 454. Mosenthal, S. S., 135, 171, 172, 443. Moser, G., 178. Mosing, G., 179, 444. Mozart, W. A., 5, 235.

Mühlbach, Louife, XXXIV. Müller, Henriette, 439.

Müller, Hugo, 173, 444.

Müller, Audolf Arthur, 173, 444. Müller, Sophie, 91, 346, 971, 441. Müller von Königswinter, W., 79, 135, 440, 444. Müllner, A., 171. Münch-Bellinghausen, El., Frh. v., s. Hallinghausen, Joachim Graf v. 402, 458. Murab Effendi, s. Werner.

Mestrop, S., 55. Neumann, Louise, XXXVIII. Niffel, F., 81, 440. Norned, Marie, 160, 444.

Dechelhäuser, W., 174, 445. Dels, R. L., 269, 452. Offenbach, J., 445. Opits, M., 20.

Pachler, F., 458. Baganini, N., XII. Paoli, Betty, XLII, 443. Basca, Mme., 140. Batti, Abelina, 199. Baul, Jean (Richter), XVII, L, 229. Baulmann, J., 59, 67, 439. Beche, Therefe, 873, 404, 457. Perroni-Glagbrenner, Abele, XXXVI. Bfeiffer, Charlotte, f. Birch-Bfeiffer. Philipp, E., XIII. Piehl, XV. Platen, A., Graf XV. Plautus, M. A., 22. Bldg, J., 275. Borth, F. **23**., 17 f, 497. Broelf, R., XII, XIII, XXII. Broteich Diten, Grafin, f. Goßmann, Friederite. Brut, R., 248, 245, 322f, 454. Buctler-Mustau, H. L., Fürst XXIV, XXV, XXVI, XXVII. Butlit, 3. zu 349, 444, 456.

Quanbt 4.

Rachel, Glife, XXXII, XLI. Racine, J., 20, 40, 848, 438.

Raeber, G., 489. Raimund, F., XXXII, XXXIV, 54f, 61 ff. Rangoni, E., 457. Rapp, M., 209 ff, 446. Raupach, E., XV, 85 ff, 171, 441. Rebenftein, Q., 347, 456. Rebern, 19. Fr., Graf 849, 424. Rettich, Julie, XL, XLII, 870ff, 404, 440, 448, 457, 458. Rettich, R., 372, 404, 446. Richter, Beinr., 67, 439. Riemer, F. B., 270. Ring, M., XIII. Ringelhardt, F. C., XVII, XXX, 17, 20, 21, 22, 28, 72, 438. Riftori, Abelaide, XXIII. Rizy, Th., Frh. v. 401, 458. Robert, Em., 205. Robert, L., XIX. Robenberg, J., XLVII, 445. Röckel, Louifabeth, 121, 442. Rößler, R., XI. Rötscher, F. Th., XVI, XXIV, XXXIX, XI., 318. Rosen, J., 1985, 446. Rossi, Gräfin 188, 445. Rossini, &., 420. Roft, A., 132, 443. Rott, M., 424, 459.

Calomon, H., 67, 439.

Sand, Georges, 48.

Sand, R., 157.

Sandeau, J., 84, 440.

Sangalli, Frl., 78.

Saphir, M., 54, 374f.

Sarbou, R., 109, 179, 188f, 442, 445.

Sauer, A., XLI.

Shachinger, R., 458.

Schall, R., XIIff.

Schaufert, H., 178, 444.

Schiller, F., XI, XII, XIII, XIV, XIX, XXVI, XXXII, XXXVIII, XXXVIII, XLII, XLVI, L, 5, 9. 24, 25, 84, 85, 40, 45, 50, 52, 54, 68, 81, 102f, 108, 114, 134, 135,

Rückert, Fr., XXVI, 241. Rümelin, G., 431.

144, 164 f, 205, 211, 212, 214 f, 286, 242, 266, 269, 274, 280, 281, 291, 290 ff, 296, 299, 315, 329, 381, 882, 388, 353, 358, 359, 361, 365, 366, 382, 384, 385, 388, 389, 391, 392, 395, 400, 401, 406, 411. Schlächter, f. Haffner, R. Schlegel, M. 93., XXVII, XL, 114, 137, 210f, 212, 215, 281f, 294, 315, 835, 336, 382, 892, 421, 458. Schlegel, Fr., 294, 382, 453. Schlenther, B., XVI, XLIII. Schlesinger, M., XII, XIII, XV. Schloffar, A., 457. Schmelta, H. L., XVI. Schmidt, F. L., 422, 459. Schmidt, R. Chr., XXX, 53, 498. Schneeberger, Helene, 112, 130, 182, 440. Schneider, L., 428, 459. Schöne, S., 128, 178, 443. Schönfeld, Louife, 101, 441. Schold, B., 129 ff, 134, 136, 173, 443, 444. Schreiber, A., 198, 446. Schreyvogel, J., 91, 332, 401, 456, 458. Schröber, Ed., XII. Schröber, F. Q., XV, XLV, XLIX. 20, 21, 137, 280, 298, 298, 329, 390, 414, 422. Schröder, Sophie, XLV, 332, 377. Schröder Devrient, Wilhelmine, XX, 410. Schüt, F., 173, 444. Schweigert, Christine, 99, 135, 147. Schweighofer, F., 198, 446. Scott, W., 15. Scribe, E., XXVIII, 74f, 108, 188, 216 ff, 416, 432, 442, 445, 446 f. Seebach, Marie, 120, 442. Seybelmann, R., XVII, XX, XXXI, XXXVI, XXXVII, 3ff, 18, 220, 267, 303 ff, 346, 414, 424, 459, Shatespeare, 23., XII, XIV, XVII, XVIII, XXII, XXVII, XXVII, XXVII, XXXV, XXXVIII, XL, XLV,

XLVII, 9, 41 ff, 65 ff, 75, 104 f, 118 ff, 122 f, 187, 148, 168, 118ff, 122f, 157 186. 189 f. 199 ff, 209 ff, 216, 221, 226, 276, 280, 299, 304, 815, 819, 321, 881, 884, 885, 389, 864, 379, 881, 885, 889, 895, 898, 400, 415, 417 ff, 421, 426, 481, 442, 445, 446, 455, 456, 459 Siegert, 3., 178, 445. Simrod, R., 209ff, 446. Siraudin, E., 446. Sonnenthal, A., 81, 86, 90, 112, 129f, 140, 145, 148, 160, 169, **178, 388**. Sontag, R., 455. Sophoties, XXVI, 327. Souvestre, E., 455. Speidel, L., 203, 443, 446. Stahr, Ad., XXIV. Stawin**sty, R., 422, 4**59. Stegmayer, M., 438. Stich, Auguste, f. Crelinger. Stich, Bertha, 459. Stich, Clara, 459. Stic, 23., 346, 456. Stratofch, Al., XLVIII, 180, 445. Straßmann-Damböck,Marie, 163 f. **168, 444**. Strauß, Joh., 186, 445. Stürmer, H., 67, 73, 439. Sue, E., 238, 240. Swoboda, Alb., 152, 155, 444. Sybel, H., 454. Szita, J., 153, 444.

Taubert, W., 498.
Terentius, 22, 458.
Teuber, D., 458.
Thaler, R. v. XLI.
Tied, Dorothea, 835.
Tied, L., XVII, XXV, XXVI, XXVII,
XXVIII, XXXV, XXXVIIII, XLII,
84, 43, 44, 45 ff, 115, 146, 174,
210, 213 f, 241, 247, 281 f, 290,
828 ff, 871, 414, 481, 487, 454 f.
Topfer, R., XVII, 188 f, 292, 342,
862, 448, 453, 455, 456.
Tremieur, H., 481, 487, 456.

Thichoppe, Ad. v. 236, 448. Tyrolt, R., XLIX. 445. Hechtris, F. v. 323, 325, 327, 328, **454.** Ulrici, H., 114, 442. Unzelmann, Bertha, 66f, 71, 72, Unzelmann-Bethmann, Friederite, 414, 458. Bacquerie, L., 107ff, 128, 134, 186. Baldect, R., XLII. Banloo, A., 445. Barnhagen v. Enfe, R. A. v., XIV. Beneta, Mathilbe, 148, 448. Berne, 3., 180, 446. Bictor, 3., 487. Bitet, 2., 317, 454. Boltaire, F. A., 294, 453. Boß, J. H., 215. **Wadernagel**, W., XII, XVII. Bagner, Frl., 17, 18f, 497. Bagner, Joj., XXXVII, X 59 ff, 65 ff, 71, 73, 82, 86, 99, 104, 122, 184, 147, 148, 175, 884 ff, 896, 400, 489, 457. 88agner, 81, XX, XXX, XLVI, 180, 233 ff, 448, 453. Ballner, F., XXXII, XXXVII, 61ff. 439. Behl, J., XXV, XXVI, XXVIII, XXXVII. Beibmann, F. R., 437. Beilen, A. v. XXIV, XLI, XLIII, XLVI, 440, 441, 442, 444, 445, 453, 455, 457. Weilen, J. v. 81, 92ff, 104, 185, 178, 441, 444. Weill, A., XXXI. Beiß, J. G. Chr., 422, 459. Berba, J., 449. Berber, R., 132, 443. Werner, Fr. v. 173, 445. Werther, R. L., XLII. Beffely, J., 109. Beft, Th., f. Schreyvogel, J. **Bes, B.,** 454 Bichert, E., 444.

Bieland, Ch. M., 453. Bilbrandt, Ab., 178 ff, 202 f, 445, 446. Bilbrandt, Auguste, f. Baudius. Bilbelmt, F. W., 387, 338 ff, 455. Billtomm, E., 454. Billtomm, E., 454. Böllner, J., f. Hell. Böllner, J. Chr. v., 35, 488. Bolff, A., 84, 440. Bolff, Amalie, 269, 452. Bolff, P., 269, 452.

Bolter, Charlotte, XLI, 78, 98, 120, 144 f, 170.
Bolgogen, A. v. XLI, XLVIII, 192, 289 ff, 453.
Burzbach, C. v., 448.
Beblis, J. Chr. v., 498.
Bellis, F., 445.
Belner, L. A., 455.
Biegler, 17, 487.
Biegler, F. B., 14, 487.

#### II

## Citel- und Sach-Register

Abbé de l'Epée, Der, s. Taub= ftumme, Der. Abendzeitung (Dresden) XXIV. **19, 438**, Mbel 25, 187, 253. Mbent, Der 405. Abvotaten, Die 304. Aefthetit 158, 226, 237, 269, 278, 320. Manes Bernauerin 95. Ahnfrau, Die 135, 332, 395, 458. Attientheater XLVIII, 246, 249. Marcos 294, 382, 453. Albaneferin, Die 347. Alethophilos (Pfeud.) XIII, XIV. Alexander und Darius 325, 327, 328, 454. Allgemeine Deutsche Biographie XI, XII, XVI, 488, 489, 441, 448, 445, 448, 449, 453, 454, 458, 459. Mügemeine Zeitung (Augsburgs München) XXVII, XXXVIII, XXXIX f, XII, 111, 164, 166, 235 ff, 289, 448 ff, 453. Allgemeine Zeitung (Leipzig)XXVI. Alte Schachtel, Gine 444.

Alte Schauspieler 88, 257. Altenburg 33. Alternieren 272, 283 f. Am Tag von Oudenarde 92, 441. Ambitioux, L', f. Ehrgeizige, Der. Angot, die Tochter der Halle, s. Madame Angot. Antigone XXVI, XXVII. Antike XXVII, 294, 309, 431. Architekturstücke 141, 443. Aristotraten = Vorstellungen 187 f. **205, 445**. Arme Beinrich, Der 92. Arria und Messalina 2025, 446. Athalie 40, 438. Atho der Priefterkönig 444. Auf der Wiener Weltausstelluna 428, 459. Aurora XII, XIII f, XVII, XVIII, XXII, 3 ff, 387. Ausgrabungen XXVI, XXVII f, 15, 20, 30, 34, 39, 40, 41 ff, 51, 89, 187, 241, 327, 481. Musstatung 38, 40, 66, 90, 100, 178, 179, 181, 185, 196, 289, 347, 418,

Ballett 38, 39, 41, 46, 277, 349. Barbier von Sevilla, Der 420. Barricades, Les 317, 457. Baftille, Die 122ff, 136, 442. Bauer als Millionar, Der XXXIV, 63 ff. Begum Somru 75ff, 79, 80, 135, 405, 440, Belgische Graf, Der (Laube) 441. Berlin XII, XXI, XXIII, XXIV, XXVf., XXVIII, XXX, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, 83 ff, 48, 57, 77, 83, 85, 86, 87, 102, 166, 196, 197, 199, 242, 248f, 245 f, 255, 258 ff, 263, 267, 269, 272, 275, 277, 278, 293, 296, 298 f., 800, 307, 316, 823, 325, 327, 387, 346 ff, 366, 377, 387, 410, 417, 419, 420 ff, 482, 438, 440, 447, 448, 454, 459. Bernfteinhere, Die (Vorrede) XXXVIII. Bertrand und Raton 220, 447. Bild, Das 416. Blätter für literarische Unterhaltung XXXIX. Blätter für Musik, Theater und Runft 338ff., 455. Bofe Bungen (Borrede) XLII, 189, 442. Braute von Florenz, Die, 321, 454. Bräutigam aus Meriko, Der 171. Braunschweig XXIV, 35, 244, 258, 438. Braut von Meffina, Die XIIf., 205, 296, 388, 406. Braven Landleute, Die 108, 442. Bremen 438. Breslau XIIf, L, 8ff, 81, 42, 248f, 307, 360, 437, 449. Breslauer Hausfreund, Der XIV. Breslauer Zeitung XIIff. **Br**unhild 143, 443, Brutus und Collatinus 82, 86, 134, 135, 893, 440. Buchbrama XV, 94, 130, 142f, 145, 162 ff, 172, 241, 297, 817, 323, 425. Buchhandel 237ff. Bühne und Belt 455.

187 f, 168 f, 174 f, 181, 189 f, 208, 210 ff, 280 ff, 291, 388 f. Bürgerlich und Romantifch, 358, **4**56. Bürgerliches Drama XV, XXXIII f, 21, 222, 234, 258. 293, 310f, 330, 364, 366, 382, 421. Burggrafen, Die XXVIII. Burgtheater XVIII, XXI, XXXIII, XXXVII, XXXVIII, XL, XLIII, XLVIII, XLIX, 35, 86, 87, 98, 39, 41, 61, 75 ff, 156 ff, 178, 180, 186, 187, 196, 199, 242, 255 f, 272, 300, 831, 387 ff, 349 ff, 384 ff, 410, 414, 421, 439, 440 ff, 449, 450 ff, 452, 454 ff. "Burgtheater, Das" (Laube) XII, XXVIII, XXIX, XXXVII, XXXVIII, XLII, XLIII ff, XLVI, XLVII, 150, 440. Caaliostro in Wien 186, 445. Calomnie, La, f. Berleumbung, Die. Caméraderie, La, f. Rameraderie, Die. Camoens 405. Carl=Theater 39, 179, 183, 196, 197, 442, 445, 446. Caffel 248, 253, 307, 394. Cato von Gifen (Borrede) XLVII. 446. Charakteristik 388 f. Charatterspieler 123 ff, 202. Clavigo XVI f, 3, 135, 148, 291, 307. Columbus 132, 443. Concini 316, 454. Conradin XII. Coriolan 348. Cosmo von Medicis 314. Couplet 62, 64. Cymbeline XXVII.

Danton und Robespierre XLVI.

(Laube)

Darmstadt 248, 452.

Demetrius

XLVII.

Bühnenbearbeitung XV, XXVII, XXVIII, XXXV, 67, 115 ff,

Deffau 88. Deutsche Bubnengenoffenschaft XXXVII. Deutsche Pandora XX, XXV, XLII. Deutsche Rundschau XLVIL 178ff. 445 f. Deutsche Zeitung 162. Deutscher Krieger, Gin 57, 439. Deutsches Theater-Archiv 338 ff, Deutschland 35f, 162, 243ff, 252. Dichtung XXIII, 5, 21, 240f. Didier I11, 442. Dilettantismus XXVII, 41 ff, 98, 178, 202, 239, 291, 295, 310. 409. Diner de Madelon, Le 445. Dottor Bespe 159, 223, 429 f. 432, 444, 459. Don Carlos XXXII, XLVI, 52ff, 114, 242f, 281, 347, 451. Don Gutierre 401, 458. Don Juan 5, 360. Don Quirote 55. Donauweibchen, Das 14, 497. Donna Diana 332. Dorf und Stadt 195, 383, 384, 457. Drahomira 81, 92 ff., 104, 135, 441. Drama XIV, XLVI, 24, 49, 115, 141 f, 165 ff, 181, 192, 199, 202, 218, 224, 245, 257, 269, 314f, 318, 320, 322, 330, 380, 381. Dramatiter XXII, XXV, XXXIII, XLIII, XLIX, 25, 49, 50, 56f, 92f, 95, 132, 141 ff, 156 f, 165, 170 ff, 187, 197, 202, 210, 217, 225, 229, 242, 245, 248, 265, 296, 309, 310, 311, 314, 815 f, 817, 829, 879, 881, 882,

Dramatiserung von Romanen 380, 388.

Dramaturg XI, XXI, XXIV f, XXXIII, XXXIVII, XXXIX, XXIVII, XXXIX, XLf, XLV, XLVIII, XLIX, Lf, 16, 39, 78, 84, 85, 99, 165, 167, 199, 244, 247, 250, 254, 268 ff, 327.

383, 450. Dramatisch 126. "Dramaturgifche Briefe fiber das Burgtheater" (Laube) XLII, 456. Dreizehnte November, Der XXXIV. Dresden XX, XXV, XXIX, 85, 247, 258, 254, 325 f, 328, 330, 338, 371, 411, 412 f, 424, 438, 448, 454, 458, 459. Düffeldorf 290, 328 f, 454.

**E**bba 92. Effrontés. Les. s. Deffentliche Meinung, Die. Egmont 86, 205, 291, 875. Ehre um Ehre 192f, 446. Ehrgeizige, Der 220, 447. Gigenfinn 159, 444. Einheiten XXXVIII. 164, 215. Emanzipation 264. Emilia Galotti XVII. Englisches Theater 211, 212f, 216, 244, 262, 276, 418. Ensemble XXI, XXV, XLV, 54, 61, 62, 106, 145, 168 f, 185, 257, 258, 266, 268, 857. Erbförfter, Der 365, 456. Erfola, Ein 202f, 446. "Grinnerungen" (Laube) XI ff, 438, 448, 458. Erftlingswert XXXV. Efther XLVI, 186. Etats de Blois, Les 317, 454. Euphorion 438. Ewige Jude, Der XXIV.

#abrifant, Der 845, 455. Falfners Braut, Des XX.
Falftaff 104 f, 182, 190 f, 862, 868 f, 441, 456.
Fauft XV, XX, XXXVII, 17, 70 f, 164, 195, 205, 881, 446.
Fechter von Mavenna, Der 76, 873, 405, 407.
Femme de Claude, La 197, 446.
Femmes terribles, Les 149, 444.
Feffeln 108, 220, 442.
Fibelio XX, 235.
Fiesco XXXVII.
Fils, Le, f. Sohn, Der.

Fils, Le, de Cromwell, f. General Mont. Fils de Giboyer,Le, f. Pelitan, Ein. Araulein von Seigliere. Das 84, Arāulein von St. Cvr. Die 108, 442. Frankfurt a. M. 162, 248f, 252, 429. Franz Moor 68ff. Französische Stü mžöfische Stücke XV, XIX, XXIII, XXVIII, XXXIII, XXXV, XLV, 9f, 20, 22, 81, 111, 127, 156, 216ff., 242, 276, 282f., **815**. Französisches Theater XIX, XXVIII, XL, 20, 21, 41, 80, 94, 158, 184 f, 188, 202, 211, 216 ff, 244, 262, 382, 432 f, 438, 452. Frau in Weiß, Die 442. reitugeln XIII. Fremde Literatur XIX, XXXII, 211, 237, 276, 316. Fridolin 360, 456. Sang nach bem Gifenhammer, Der, f. Fridolin. Gaftspiel 61, 289. Gattungen des Schaufviels XXVII, XXVIII, 38, 39, 147, 259, 268. Gefängnis, Das 159, 444. Behentte, Der 179, 445. Geizige, Der 158. General Mont 220, 447. "Geschichte ber beutschen Literatur" (Laube) XVI, XVIII, XXII, XXVIÌ. Gesellschaft XX, 18, 16f, 89. Geftiefelte Rater, Der XXVI, XXVII, 51, 327. Geftrengen Herren, Die 222, 447. Gewiffensfrage, Gine 79 ff, 440. Shismonda, f. Opfer des Schweis gens, Die. Girofié-Girofia 179, 445. Glas Baffer, Das XXXI, 220, **416, 44**7. Glogau XI. Gog von Berlichingen 106. Gold und Gifen, f. General Mont. Sotha 293, 299, Sottiched und Gellert 224ff, 422, 447f, 459, (Borrebe) XXXVIII, XLII, 446. Grafin, Die 162ff, 444. Gräfin Chateaubriand 378. Grafin von Ahlben, Die 109 f, 442. Graf Effer 349, (Borrede) XLII. Graf Horn 92, 95, 441. Graf von Sammerftein, Der 177, 445. **G**raf Waldemar 888. Grenzboten, Die XXIV, XXVI. XXIX, XXXIV, XXXIX, 224 ff. 447f, 457. Grille, Die 195, 380, 383, 457. Grillparzer-Stiftung 401. Grifelbis 76, 372f, 375, 408f, 440, 457. Günftlinge, Die 378. Suftav Abolf XII, XVI. **Guftav Wafa 129 ff., 134, 136, 44**3. Guten Freunde, Die 183. Hagestolzen, Die 371. Halle a. S. XII, 33, 249. **Hamburg XXX, 24, 33, 69, 248,** 252, 298, 299, 929, 975, 422, 448, 449, 459. Hamburgische Dramaturgie XLIII, Samlet XV, XVI, XXXVII, 9, 65ff, 114, 122ff., 174, 175, 204, 281, 335, 381, 385 f, 400, 426, 442, 455, 457. Hand und Herz 182, 445. Handelsstand 25 ff. 81. Hannover 248, 258, 318, 411. Hans Heiling 421. Hans Jörgel XXII. Hans Waldmann 181, 448. Hauptstadt XXVI, XXXIX, 94, 251, 254, 258, 268, 268, 271, 324. Beinrich von der Aue 92, 441. Heldenspieler 60, 108, 361. Bermann und Dorothea 292. Herr Studiosus, Der 79, 196. 440. Bergog Albrecht 95, 4

Herzog Bernhard 'r

**320, 454.** 

Siftorien XLVII, 104 f., 115, 110, 179, 181, 186, 199 f, 208 ff, 417 f, 421, 445.

Siftorifches Drama XXV, XXXIV, XXXVIII, XLII, 24, 92 ff, 226 f, 246, 260, 318, 320 f, 822.

Siftorifches Luftfpiel 818.

Softheater XIX, XXIV f, XXXVIII, XXXIX, XLIII, XLV, XLVIII, 24 f, 38 ff, 98, 108, 109, 241, 244 ff, 259 f, 314, 324, 417 f, 424, 438, 451.

Solofernes 397.

Soren, Die 236.

Sugenotten, Die 25.

Suffiten vor Naumburg, Die XV.

Tbealismus 384 f, 413 f.
Ilustriertes Familienbuch 2c. XLI,
323 ff., 454 f.
Im Dienste bes Königs 188, 445.
Ims volle Leben 198, 446.
Inszenierung XLVI, 32, 65 f, 79,
99 f., 107, 118, 161, 164, 167,
168, 208, 328, 335, 426.
Intimes, Nos, f. Guten Freunde, Die.
Intimes, Di

Jäger, Die XIII.
Jahrbuch ber Deutschen Shakespeare Gesellschaft 455.
Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft 442, 443, 458.
Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft 442, 443, 458.
Jahrbücher für Dramaturgie 454.
Jambenstücke 20.
Jane Eyre, s. Waise von Lowood, Die.
Jolie parsumeuse, La 179, 445.
Joseph im Schnee 384.
Journalisten, Die 356, 456.
Journalister, Die 356, 456.
Journalister, Till, XVII, XXXII, 238, 237, 240.

Jube, Der XXXVIf. Jubith, 397, 458. Jugenbliebe 177, 445. Julius Caefar 148, 299, 898, 458. Junge Guropa, Das (Laube) XIII. Junges Deutschland XVII, XXIII, XXIX, XL, 42, 45, 171, 236. Jungfrau von Orleans, Die 35, 81, 108, 135, 212, 296, 347. Rabale und Liebe XIII, 291 f, 815, 353, 361, 365, 369, 401. Kätchen von Heilbronn, Das XII, XXXV, 888 f., 455. Raiser Friedrich III. in Brag 57, 813, 439, 454, Raifer Otto 320, 454. Rameraderie, Die 220, 447. Karl XII. auf ber Beimtebr 362, 456. Rarl von Bourbon 322, 454. Rarlsruhe XXV, 244, 410, 411, 417, 425f, 449, 459. Rarlsschüler, Die XLVI, 229 ff, 845, 422, 448, (Vorrebe) 448, (Vorrede) XXXVIII, 448. Raffe 271. Raffenftück 30, 32. Raufmann von Benedig, Der XVII, XXVIII, 49 f, 75. Rinderballett XXXIII. Rlaffische Stücke 20, 22, 30, 58, 211, 242, 256, 281, 290, 449, 450 f. Rleine Erzählung ohne Namen, Gine 843, 455. **Röln 438**. Rönig Heinrich IV. 104, 181 f, 189 f, 201, 446, 456. Rönig Heinrich V. 191, 201. König Heinrich VI. 174, 201. König Johann 113 ff, 128, 187, **4**42. König Lear 148, 204, 212, 331, 362, 364 f, 369, 389, 455, 456. König Richard II. 181 f, 415. König Richard III. 69, 168, 174,

*2*01, 444.

König Angurd 347.

König und Bauer 84, 405, 440.

Königsdramen, s. Hiftorien. Ronigsleutnant, Der 842, 455. Romet, Der XIV. Romit XVI, 47f, 64, 105, 837, 857, 368 f., 899. Romische Oper (Wien) 197, 446. Rompagnieftud 219f, 446. Ronvenienz 259. Ronversationsstück XXI, XL. Ronzert 26, 180. Roftlim 71, 73, 98, 121, 287, 347. Kranfe in ber Einbildung, Der 158. Rreugiahrer, Die 397, 458. Rritif XII, XIVII, XVII, XIX, XXII, XXIII, XXXI, XXXVI, XLI, XLVII, 5II, 10II, 16I, 20, 21 f, 52, 54 f, 56 f, 76, 79 f, 86, 181 f, 149 f, 156, 157, 166, 170, 172, 182, 193 f, 203, 216 f, 218, 225, 287, 289 f, 264 f, 278, 282, 289, 295 f, 298, 309, 310, 811, 815, 819, 822, 881 f, 419, 428, 432, 437, 440, Rürzung 118f, 121, 189, 161, 169, 176, 208, 380ff, 429. Runft XXVI, XXXIV, 36, 87, 172, 181, 186, 217, 247, 264, 310, **311, 33**0. Kunft und Natur XV. Runftpoesie 405 f.

Lady Tartuffe 195. Lauchstädt 358 f. Leben ein Traum, Das 185. Leibbibliothet 238. Leipzig XII, XVIIff, XXIIIff, XLVI, XLVIII, L, 5 ff, 41 ff, 52 ff, 163, 169, 192, 248 f, 258 f, 281, 314, 858 f, 885, 886, 412, 429, 430, 437, 488, 439, 444, 447 f. Leipziger Lageblatt XVIIf, XXXIIff, 5 ff, 52 ff, 437, 438 f. Leonore XV. Lefevrobe XL, 284 f. Lette Babenberger, Der 444. Lette Brief, Der 183. Liberalismus XIX, XXIII, 12 f, 21. Liebensmürdiger Jüngling, Gin 122 ff, 136, 442.

Riebhaber 123 ff, 202, 854, 416, Riebhaberin 870 f.
Rondon 24.
Ruines 316, 454.
Ruftfpiel XV, XIX, XXIX, XXXVIII,
XLV, 56, 188 f, 149, 156 f, 177,
188, 196, 198, 216 ff, 278,
427, 482.
Ruftfpiel, Gin 159, 432, 444, 459.
Ruftfpiel-Båter 387 f.
Ryrif 142, 143.

Macbeth 118, 204, 280, 328, 334, 348, 889, 895, 898, 446. Macht der Berhältnisse, Die XIX. Madame Angot 196, 446. Madame Archibuc 179, 445. Mädchen von Andros, Das 295, 453. Magdeburg XXV, 249, 818. Magnetische Ruren 100, 441. Mahomet 294, 458. Maffabäer. Die 135, 148, 443. Manieriertheit XXXI, XXXVI, 374. 411. Mannheim 24, 29, 33 f, 84, 85, 244, 293, 299 f, 440, 449, 458. Maria de Molina 378, 405. Maria Magdalena XXX, XXXIV. Maria Stuart 81, 135, 212, 296, 395. Maria Tudor XIX, 21, 22f, 438. Maria von Medicis 816, 454. Marie Roland 109 f, 442. Marinelli XVII. Marquife von Villette, Die XXXIV, 378, 452, 457. Maste für Maste f. Guftav Wafa. Maximilians Brautfahrt XVIII. Mechthilde 95. Medea (Euripides) XXVI, 40. Medea (Gotter) 332, 438, 455. Meeres und ber Liebe Bellen, Des 135, 332 f, 455. Meiblina 896, 457. Mein Leopold 197, 446. Meistersinger, Die XLVI. Memorieren XVI, XXXVI, XXXVII, 17, 32, 84, 344, 363. Mephisto XXXVII, 18, 70 f.

Milbes Urteil Gin 405. Miles gloriosus 397. Minister und Seidenbandler 74 f. Minna von Barnbelm XU, 226, 412 Misanthrope, Le 188, 445. Mik Sufanne 111, 128, 184, 186. 138 ff, 442, 443. Mitternachtszeitung XXIII. Moderne Charafteriftiten (Laube) XIV, XVI, XX, XXI, XXVI, 456. Modernes Drama XXIII, XXIX, XXXIII f. 92 f. 95, 222, 246, **268**, **309**. Mobernes Theater XVIII f., XLV., 20, 21, 51, 187 f, 282 f. Monaldeschi 308 f, 418, 422, 452, (Borrebe) XII, XIII, XVI, XX, XXVII, XXXVIII. Monolog XIV. Monsieur Chonfleury restera chez lui 445. Montjone 109, 442. Morgenblatt (Stuttgart) XXX, **281, 82**0, **454**. Moris von Sachsen 248, 245, 448. München XLVI, 199, 247 f. 252, **376, 407**. Münchhausen 328. Mufit XX, 21, 26, 27, 84, 40, 44, 51, 55, 176, 284, 286, 420. Musikalisches Drama 179, 180 f, 283 ff, 824. Mutter und Sohn 182, 445.

Marciß 205. Marr des Glück, Der 444. Nathan der Weise XIII, 70, 71 ff. Nationaltheater XVII, XXXVIII, XXXIX, 7 f, 12, 30, 38 ff, 217, 248, 247, 251, 258 ff, 255 ff, 265 ff, 292, 296, 330, 888. National=Zeitung 158. Natürliche Tochter, Die 212, 336, Natürlichteit XVI, XVII, XXI. Naturalismus XIII, 267. Neubesehung 82, 122, 134, 148, 840 f. Neue Freie Presse XI, XII, XIII, XVIII, XXIV, XXV, XXVII, XLI, XLIII f, XLVI, XLVII, 75 ff, 375 ff, 440 ff, 446, 457 ff. Reue Jahrhundert, Das (Laube) XVĬ. Neue Zeitschrift für Musik 459. Reufzenierung 81, 85 ff, 100 ff. Nibelungen, Die XLV, 185. Nicolo Zaganini XII. Mord und Sud 417 ff, 458 f. \_Mordbeutsche Theater, Das" XII. XVL XXVII'. (Laube) XXVIII, XXXII, XXXV, XLI f, XLVII f, 444, 446, 458. Norddeutschland XLVII f. 59, 84, 156, 170, 171, 256, 375, 414. Novelle 198. Novitäten XXIII, 81, 82, 86, 109, 111, 129, 131, 133, 146, 171, 277, 279, 815 f, 450. Deffentliche Meinung, Die 356, 456. Desterreich XXIV, XL, 35, 36, 39, 149, 156, 162, 255 f, 404, 409, 451. Desterreichische Revue XLII, XLIII, XLIV, 349 ff, 456. Olbenburg XXIV, 244, 247, 253. Oncle Sam 179, 188 f, 445. Oper XVI, XX, XXVII, XXVIII, **38**, **39**, **41**, **120**, **179**, **180**, 288 ff, 244, 248, 278, 276, 824. 349, 420, 421. Operntert XX, 284, 421. Operntheater (Wien) 179, 186, 196. Opfer des Schweigens, Die 323, 454. Ophelia 66 f. Orchester 180. Oscar 188, 445.

**Bachttheater** 818, 814. **Baris** XXIII, XXX, XL, 24, 111 f, 184, 189, 147, 156, 179, 185, 219, 228, 244, 259, 269, 815. **Baris** 1847 (Laube) XL, 447, 452.

Othello 118, 138, 304, 389, 395, 398.

Ottofars Glück und Ende 382.

Otto von Wittelsbach XIII.

Bariser Taugenichts, Der 846, 455. Battul 312, 458. Pattes de mouche, Les f. Lette Brief, Der. Belitan, Der 118, 188, 442. Berfonaleraänzuna 39, 40, 54, 148, 204 f. 248, 257, 272. Bfarrer von Rirchfeld, Der XLVI, 150 ff, 444. Bfefferrösel. Das 377, 457. Bhábra 848. Plagiat XXIV, XXXVIII, XLII, **290 ff, 407.** Planet, Der XIV. Bolitif XVII, XVIII, XXIX, XXXIII, XXXVIII, XLII, 7, 10, 15, 27, 85, 87, 109, 149, 151, 156, 224 ff, 286, 287, 251, 255, 259, 260, 313, 447 f Bolitifche Dichter, Der 281, 448. Bortrat ber Geliebten. Das 223, 447. Boffe XXXIII, 38, 157 f, 274. Brag 338, 394, 397, 400, 458. Preisausschreibungen XXXVIII. XL, 89, 149, 278 f, 402, 444, 452. "Breffe" (Wien) XLVI, **448, 45**8. Breußen 35 ff, 245, 255. Bring Friedrich XLIL Brobe XLV, 83 f, 104, 161 f, 268, 273 f, 286 ff, 357. Proletarierstück XXXIV. Bublitum XXI, XXVIII, XXX f, XXXIII, XXXV, XLV, XLVIII, XLIX, 5 ff, 11, 17, 20 f, 22 f, 28, 80 ff, 84, 38 f, 42 f, 46 f, 49, 51, 52 f, 67, 72, 81, 82, 86 ff, 94, 95, 108, 121, 122 f, 129, 131, 133, 136, 146, 151 162, 166 f, 184 f, 186, 193, 199, 200, 216, 220, 236, 287 ff, 251, 254, 258, 262, 263, 268, 270, 274, 293, 295, 298, 309 f, 312, 328, 340 f, 352, 355, 388, 390, 411, 418, 426, 429, 452.

**R**åuber, Die XVI, XXXVI, 5, 9, 68 ff, 185, 1**44**, 288, 859. Råufchchen, Das XXXIII.

Rafaele XV. Realismus 95, 134 f, 830, 415. Regitierendes Schaufviel XX. XXVII, 88 f, 44 f, 269. Reden muß man 156 ff, 444. Regie=Rollegium 278. Regierung XXXIX, 86, 286, 240f. **260**. Regisseur XXI, 31, 84 f, 107, 278 f. 284 f, 286 f, 398. Reise um bie Erbe in 80 Tagen. Die 180, 196, 446. Reisenovellen (Laube) XII, XIII, XXI, XXVI MAI, AAVI.

Religion 25, 96 f, 151.

Repertoire XIX, XXIX, XXXII,
XL, XLV, 6, 9 f, 12, 14 ff,
21, 25, 82, 58, 79 ff, 86 ff,
107 ff, 127, 184 ff, 146 f, 200,
214, 271 f, 274 f, 277 f.

Reprifer XXXVI, XL, 262. Refolute Berfon, Die 197 f, 446. Restauration, Une f. General Mont. Rheinisches Jahrbuch, 267. Richard Savage 309, 453. Richelieu 319, 454. Mienzi 320, 454. Robert ber Teufel 180. Rochus Pumpernicel 20, 438. Rototo XXXVII, 56 ff, 304, 805, 313, 422, (Borrebe) XVIII, XX, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXV, XXXVI, XXXVIII, 439. Rollenbesetzung 84, 100 ff. Rollenverteilung 283 f. Roman 380 Romantit XV, XIX, XXIII, 77, 78, 157, 174, 236, 296, 309, 326, 328, 330, 337, 382. Romeo und Julie XXXV, XXXVII, **43**1. Rofe und Rosita 444. Rofenmüller und Finke, 183, 842, 443.

Sampiero XXX, 76, 878, 405, 440.

**C**ånger 180. Satuntala 192.

Samtschub, Der 377, 457. **Sappho** 332, 453. Schach dem Könia 444. Scharfenecker, Die 5, 6, 8, 437. Scharfrichter von Amsterdam, Der 17, 437. Schaubühne, Die 457. Schaufpiel 139, 158, 186. Schauspieler XVI, XIX, XX f, XXXI f, XXXV f, XL, XLIX, 4, 9, 10 ff, 30, 51 f, 52 f, 58, 62, 68, 84, 88, 90, 91, 94, 105, 108, 125, 180, 146, 155, 162, 181, 189, 200, 204, 212, 220, 222, 249, 251, 256, 257, 258, 261 f, 264, 266 f, 271, 272 f, 274, 284, 288 , 294, 305, 313, 322, 328 f, 380, 840 f, 345, 850, 852, 354, 355 f, 859, 363, 373 f, 377,381,398,401,411,412,418f. Schauspielerin, Die (Laube) XIX, XXI. Schauspielfunst XVI, XVII, XX f. 4, 5, 12, 17f, 51, 69, 149, 167, 185, 256, 262, 263, 270, 294, 298, 306, 328 f, 380 f, 388, 355, 360, 377, 414, 415 f. Schiller (Trilogie) 280, 283. Schleichhändler, Die 171. Schlesische Zeitung XIV f Schöne Literatur XXXIX, 235 ff. 271. Schönrößchen f. Jolie parfumeuse, Schriftsteller 16, 242, 264 f, 294, 377, 452. Schuld einer Frau, Die 109, 442. Schule der Reichen, Die 311, 453. Schulz von Altenbüren, Der 135. **44**Š. Schutgeift, Der 14, 437. Schweidnit XI. Schwere Zeiten 198, 446. Schwerin 192, 248, 258. Seinen Namen, Madame! Femmes terribles, Les. Shakespearebühne 51, 218 f. Shakespeare-Gesellschaft 174. 49 f, Shakespearomanie XXVII, 209 ff, 421, 426, 431.

Shylod XVII, XXXVII, 75. Sie hat ihr Herz entbeckt 79 ff, 135, 440. Sieben Mädchen in Uniform XV. Sohn, Der, 107ff, 128, 134, 136, 441. Sohn Cromwells, Der, f. General Monk. Sohn ber Wildnis, Der 59ff, 76, 373, 375, 385, 405, 407, 439, 440. Sohn bes Fürsten, Der 320, 354. Sohn feiner Zeit, Der 444. Sommernachtstraum, Gin XXVI, XXVIII, 41 ff, 438. Sophofiles 327 Sophonisbe 141 ff, 149, 443. Soziales Drama 95. Spanisches Drama XLV, 403 f. Spielhonorar 284. Sprottau XI. Stadttheater XLIII, XLVIII, 24f. 244. Stadttheater (Wien) XLVII, XLVIIIf, 179, 180, 182f, 192f, 198, 205, 408, 441, 445, 446. Städtebundtheater XXX, 88, 249. Standhafte Prinz, Der 40, 498. Stadthalter von Bengalen, Der (Vorrede) XLII. Stern von Sevilla, Der 21, 438. Struensee (Borrede) XX, XXXVIII. Studenten 31, 369. Stumme von Portici, Die 180. Stuttgart XXV, 85, 132, 247, 250, 252, 807, 427, 489, 449. Subvention 29, 248, 253. Supplice d'une femme, Le 111. Sylvester f. Förster, A. Täubchen von Amsterdam, Das **314**, **454**. Tagesbefehl, Der XVII. Tannhäuser XXX, 180, 234f, 448. Tantieme XXIV, 242, 278. Tartuffe XVIII, XXXIII, 15, 158. Taschenbuch bramatischer Originalien 454. Taubstumme, Der 437. Tempora mutantur f. Geftrengen Herren, Die.

Treue Liebe 421.

Treuer Diener feines Berrn, Gin

Teftament des großen Kurfürften, Das, 349, 456. Testament eines Sonberlings, Das 107, 136, 441, 442. Teufelsmüble am Wienerberge. Die 14, 437. Theater XVII, XIX, XXII, XXVI, XXIX XXXIII, XXXV, XXXIX, XLV, 27, 32, 36, 37, 80, 88f, 108, 136, 148 f, 151, 178, 175, 186, 192, 193, 200, 229, 241 ff, 250ff, 289ff, 328ff, 337, 409. 418, 449 ff. Theater an der Wien 89, 150ff, 179, 186, 197, 841, 844, 851, 442, 444, 445. Theater in der Josephstadt (Wien) 39, 179, 196, 445, 446. Theateraufsicht 29 f, 258. Theaterdirektor XIX, XLVIII, 15, 21, 88 f, 214, 295, 325. Theatergebäude XXXI, 215. Theatergeschichte XLIII, XLVIII, 295, 297, 298. Theatergeschichtliche Forschungen 438. Theatergeseke 111. Theaterintendanz XLV. 84 f, 272 f, 408. Theaterleitung XXIII, XLV, 6, 28 ff, 28 ff, 39, 58, 88, 88 f, 109, 145 f, 162, 214, 243, 257, 270, 272 f, 315. Theaterreform XXIV ff, XXVIII, XL, 7f, 12, 28f, 84f, 89f, 43, 247, 250, 266ff, 289ff, 305, 417 f. Theaterroutine XXV, 30, 53, 279. Theaterschule XL, 250, 267 f. Theaterftücke XXIII, XXIX, XXXIII, XLV, XLIX, 45, 49, 165, 172 f, 189, 192, 200, 214, 269, 291, **316, 381, 429, 442.** Theaterzeitung (Wien) XXIV. Timon von Athen, 176. Torquato Taffo XII, 135, 212, **291, 306, 415**. Trauerspiel 20, 77, 161, 183, 255, **256, 356**.

Traum ein Leben, Der 135, 395.

XVIII, 401, 458. Triftan 92, 441. Ueber den Barteien 444. Uebersehung XV, XXVII, XXXIII, XL, 22, 67, 113 ff, 176, 209 ff, 238, 275 f, 279 f, 316, 335 f, 438, 455 Unerreichbar 177, 445. Ungarn 187. Unsichtbare Beschützerin, Die, s. Fraulein, Die, von St. Cyr. Untersuchungen neueren aur Sprach= und Literaturgeschichte Urbild des Tartuffe, Das XXXIV. Bampur, Der XVI. Vaterländisches Schauspiel 93, 132, 245, 260, 320 f. Baudeville 55. Verbot und Befehl 405. Verfall des Theaters XLVIII, 37 f, 80, 155, 170 ff, 185 f, 392. Berhängnisvolle Gabel, Die XV. Berirrungen 421, 459. Vertaufte Schlaf, Der XXXIV, 54ff. Berleumdung, Die 220, 447. Vermählten, Die 178 ff, 445. Verre d'eau s. Glas Wasser, Das. Berschwender, Der XXXII, 61 ff. Berschwiegene wider Willen, Der 5. Bersiegelte Bürgermeister, Der 171. Verwunschene Prinz, Der 275, 452. Better, Der 159, 444. Birtuose XXXVI, XLI, 61, 272, 289, 298, 425. Volksstück 150 ff, 197 f. Vortrag der Schauspieler XI, XIII, XVI, XVII, XXXV f, XXXVII, XLVI, 4, 60, 67, 68f, 72, 75, 78, 105f, 120, 121, 128, 135, 140f, 144, 145f, 169, 178, 180, 188f, 200, 212, 256, 281, 828f, 344, 347, 362, 374, 384, **3**99 f, 411 f, 420, 428, 431. Bortragsmeister XLVIII, 180.

Vossische Zeitung XVIII, 454.

Wahnsinnsszenen 19, 67. Waise aus Genf, Die 14, 487. Waife von Lowood, Die 880, 888, Maise und ber Mörber, Die 14. 437. Wallenstein XIV, 40, 102 f. 205, 212, 269, 291, 296, 329, 389, **391, 454.** Banderer, Der XLVI. Beb bem ber lügt 458. Beib des Claudius, Das, f. Femme de Claude, La. Beimar XL, XVIII, XLVIII, 84, 182, 199, 200, 214, 240, 248, 268, 269, 291 ff, 299, 330, 331, **337. 358, 359, 866, 413, 414, 458.** Beises Blatt, Gin 311, 312, 458. Beltumfegler wider Billen, Der **55, 439**. **Wer** ift fie? 376, 457. **W**er foll Minister sein? 95. **Berner 311, 453.** Bie es Euch gefällt 174. Bien XXI, XXII, XXIV, XXV, XXXII, XXXVII, XXXIX, XL, XLV, Lf, 88, 89, 41, 55, 90, 170, 177, 178 ff, 252, 255, 259, 263, 269, 278, 300, 380 ff, 884 f, 417, 428, 437, 438, 449, 455. Wiener Abendpost XLVII, 195, 346 ff, 456.

Biener Mobezeitung XXXVIII. "Biener Stadttheater, Das" (Laube) XVIII, XX, XXVII, XXXV. XXXVIII, XLVII, XLVIII, 194, 445. Wiener Stud XXXVI, XXXIV, 54ff, 214. Wiener Vorstadttheater 111, 179, 841. Wiener Beitung XLI, 443. **Biesbaben 182, 248.** Wildfeuer 76, 405. Milhelm Zell XIV. 134. 296. 315. 882, 892, 448. Wiffenschaft 36, 264. Bochenschrift für Wiffenschaft 2c. XLIÏ **Bohltäter, Der** 81, 440. Bollmarkt, Der 171. Bullenweber 164, 444. Beitschrift für Bücherfreunde XIII. Beitung 87, 172, 187. Beitung für elegante Welt XIV, XVIII ff, XXIII ff, XXXVII, 28 ff, 209 ff, 487 f, 446 f, 449, 458 f. 3enfur XXI, XXV, XXXIX, 24, 25, 37, 41, 109 ff, 121, 204, 242 f., 244 f, 247, 255 f, 258, 278, 385, 442, 449, 450.

Zopf und Schwert XXIX, 818. Autunftsmusit 289, 459.

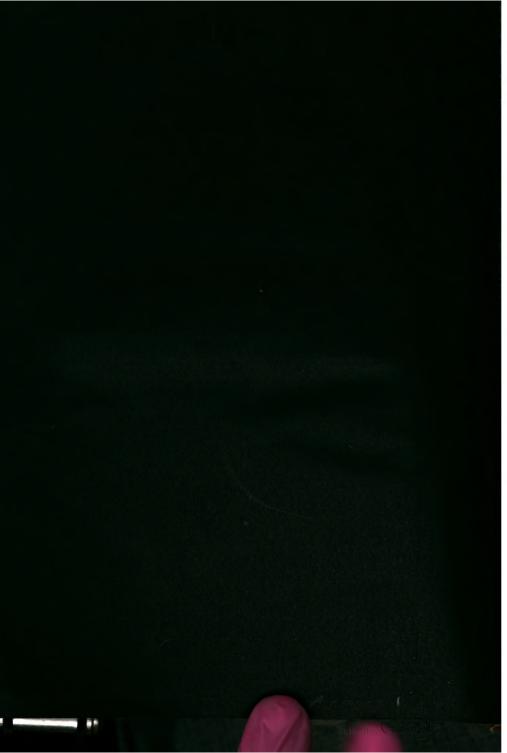

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 06047 7992

GE.STECHERT&CO. (ALFRED HAFNER) NEW YORK

minimum Google

